Fernsprech-Ansaigt Danzig: Beneral-Anzeiger für Danzig sowie die nordöstlichen Provinzen. Berliner Bureau: Amt IV. Ar. 387.

Die "Dansiger Zeitung" erscheint täglich 2 Mal mit Ausnahme von Sonntag Abend und Montag früh. — Benellungen werden in der Expedition, Retterhagergasse 4. bei sämmtlichet Abhalestellen und bei allen Postanstatten des In- und Auslandes angenommen. Abonnementspreis für die "Danziger Zeitung" mit dem illustrirten Wishlatt "Danziger Fidele Blätter" und dem "Bestpreußischen Land- und hausfreund" vierteljahrlich 2 Dik., burch die Boft bezogen 2,25 Mit., bei einmaliger 3uftellung 2,65 Mit., bei zweimaliger 2,75 Mit. — Inferate kosten für die siebengespaltene gewöhnliche Schrift ile oder deren Raum 20 Bf. Die "Danziger Zeitung" vermittelt Insertionsaustrage an alle auswärtigen Zeitungen ju Originalpreisen.

1897

hierzu eine Beilage.

# Telegramme.

Die Militarftrafprojegreform.

Berlin, 5. Dat. Die "Roln. 3tg." veröffentlicht heute an der Spihe des Blattes folgende, offenbar officios inspirirte Melbung: Ueber ben materiellen Inhalt der Militarftrafprojegreform ift thatiablich swifchen bem Raifer und bem Pringregenten von Baiern eine Derftandigung erzielt worden, welche burchaus ber Busicherung bes Reichskanglers Jürften Sobenlohe vom 18. Mai 1896 entjpricht. Siermit murben alle bisher noch offenen Fragen ausscheiben, namentfich die Deffentlichkeit bes Sauptverfahrens, fowie das Bestätigungsrecht. Sinfichtlich biefer beiben Bunkte habe fich im Fruhjahr ber württembergifche General Pfifter in einer Schrift im Sinne des Gtandpunktes Württembergs mit bemerkenswerther Offenheit ausgesprochen. Diefer Schrift ift es jujufdreiben, daß andermarts verichiebene Bedenken fallen gelaffen murben. Trop biefes gunftigen Derlaufes ber Angelegenheit ift die Aussicht auf Einbringung bes Reformgefetes gleich nach bem Bufammentritt bes Reichstages gering. Die Urjache liegt in dem Dorhandenfein des baierifden Dberften Berichtshofes. Als im Dorjahre der Raifer die Dorlegung ber Reform befahl, außerte er privatim, es entipreche feiner Auffaffung nicht, Baiern in Diefer Angelegenheit ju majorifiren; gleichwohl ift biefe Reußerung bes Raifers bekannt geworben und auch ju Ohren bes Pringregenten gekommen, worauf eine Erörterung angestellt wurde, ob Baiern vermoge feines Refervatrechtes Anfpruch auf Beibehaltung bes Oberften Gerichtshofes erbeben konne. Diefe Frage wurde verneint. Tropbem fühlte ber Raifer fich burch feine Reuferung gebunden. An Diefem Bunkte liegt nunmehr noch bas einzig beftebenbe Sinbernif.

Die "Frankfurter 3tg." will von gut unterrichteter Geite erfahren haben, baf es keinem 3weifel unterliege, daß die Erörternngen über Die Militarvorlage, welche bei Belegenheit ber Bujammenkunft gwijchen Ralfer und Fürften bei ben letten großen Manovern gepflogen murben, völlig resultatlos verlaufen find, Die Militarftrafprojegreform ruhe jur Beit vollstänbig.

Berlin, 5. Dat. Der "Doff. 3tg." wird gefcrieben: Die Uebertragung ber Stellen vom Oberpoftfecretar aufmarts erfolgte in ber Reichspostverwaltung bisher ftets nach einer Probezeit. Da bie Probezeit felten meniger als ein balbes Jahr bauerte und bas Dienftatter erft vom Tage ber endgiltigen lebertragung ber Stelle gerechnet murde, fo erlitten bie Beamten baburch eine fcmere Schädigung. Bur Befeitigung biefer Sarte ift bie Reichspoftvermaltung nunmehr baju übergegangen, theils auf bie gange Probezeit zu verzichten, theils nach Ablauf ber Probezeit die Bestätigung ber Stelle fomeit guruchjubatiren, baf heine Schabigung für die Beamten mebr eintritt.

- Die fachfische Regierung bat für die Unterftung ber burch Sochmaffer geschädigten Privatperfonen zwei Millionen Mark bereit gestellt.

Eger, 5. Dat. Durch telegraphische Anordnung bes Brager Oberlandesgerichts ift ber megen Sochverraths verhaftete Redacteur Sofer gegen eine Caution von 5000 Gulben aus ber haft entlaffen worden wegen feines bedenklichen Befindens.

Petersburg, 5. Oht. Das Berkehrsministerium bat ben meiteren Ausbau und die Bertiefung bes Libauer Briegshafens beschloffen.

Athen, 5. Oht. Seute wird die neue Regierung por der Rammer ericeinen, aber meder ein Programm porlegen noch andere Erklärungen abgeben, fondern nur als Bertrauensfrage beantragen, daß die Rammer die Gigungen einstelle. Die Regierung ift entichloffen, fich bem Willen ber Großmächte als einer vis major ju fügen.

Bomban, 5. Okt. Unter der Anklage, bas Mitglied bes Beftausichuffes Rand durch einen Soup ichmer vermundet und ben Lieutenant Dperft am 22. Juni bei Poonah ericoffen gu haben, ift ein Individuum verhaftet worden. Auf bie Entbechung der Morder mar eine Belohnung pon 10 000 Rupien ausgesett. Der Berhafiete ift ber 28 jährige Abvocat Deccant, ein Brahmine. Er hat feine That eingestanden. Er bekannte ferner, Die Statue ber Rönigin Bictoria ju Bomban besudelt und mehrere Berbrechen begangen ju baben.

Das neue spanische Cabinet.

Madrid, 4. Dat. Das neue Cabinet ift mie folgt jufammengefeht:

Sagafta Prafibium, Pio Gubton Auswartige Angelegenheiten, Groffard Justig, General Correa Arieg, Contreabmiral Bermejo Marine, Copes Buigcerver Finangen, Capbepon Inneres, Graf Riquena Arbeiten und Moret Colonien. Die Minifter haben bereits ben Gib geleiftet.

### Politische Uebersicht.

Danzig, 5. Oktober.

Der socialdemokratische Barteitag.

Am Conntag haben in Samburg bie Berhandlungen bes focialbemokratifchen Parteitages begonnen. Das Intereffe, welches bas Burgerthum früher der Tagung der Socialbemokratie ent-gegenbrachte, hat wesentlich abgenommen, seit diese Derhandlungen ihr früheres originelles Geprage verloren haben und ber einft urmuchfige Rampf ber Uebergeugungen fich in die biplomatifche Runft der Compromiffe verwandelt bat. Trot mancher nicht gan; ju vermeibenben Meutereien ift boch die focialdemokratifche Disciplin ftark genug, über bie "Querköpfe" hinmeg eine gemiffe Ginstimmigheit und Ginigheit nach außen bin ju erzielen. Diefe Ginigheit hat aber gerabe beshalb nur eine auferliche und fehr bedingte Bedeutung. Freilich, gelingt es auch, Die Querhöpfe und Eigenbrobler ju überftimmen, man parteitagungen ihre unliebsame Stimme erheben.

Auch auf diefer Tagung fehit es nicht an rollenwidrigen Geitensprüngen. Gelbft bie Agrarfrage, welche die focialdemokratifche Partei ju prengen brohte und bie auf ber Breslauer Tagung wohlweislich eingefargt murbe, wollen unruhige Ropfe wieder auf die Tagesordnung geseht miffen. Indem man auf bem Barteitage von 1895 ein freilich recht absonderliches 3mitterbing swiften bem fübbeutiden Programm, bas der Bertreter von Rurnberg als "focialiftische Raniberei" bezeichnete, und dem Agrarprogramm ber Nordbeutschen, das dahin ging, kein Agrarprogramm haben ju wollen, conftruirte, wollte man ohne erhebliche Collifionen gwijchen ber fübbeutichen nordbeutschen Schla und der Charpbois hindurchichiffen. Die Parteileitung wird wenig Luft haben, sich durch übereifrige Anhanger ihre Birkel stören, ju laffen. Wahriprudreif erklärt merben.

Miderspenftige Eigenbrobler find es auch, die ben Antrag gestellt haben, die Arbeitsruhe am 1. Dal fallen ju laffen. 3mar ber Antrag ftobt innerhalb ber Arbeiterichaft ficherlich auf mannigfache Gnmpathien, aber noch ift ber Ginfluß und Die Macht der Führer ju groß, als daß es nicht gelingen follte, die an der socialistischen Seilslehre zweifelnben Reber ju banbigen. Das , Beltfeft der Arbeit" hat ebenfo viel von bem Entfegen, bas es anfänglich in manchen Rreifen ber Burgericaft erregte, verloren, wie von bem Reis, ben es für die Arbeitericaft hatte. Der erften Maifeier im Jahre 1890 hatten Die Gubrer ber Socialdemokratie mit hochgespannten Soffnungen und das Burgerthum nicht ohne Beforgnif entgegen gefeben, benn vieler Orten zeigten fich die Arbeiter gewillt, ohne Rucksicht auf abgeschloffene Berträge bie Arbeit einzuftellen. Jest ift die Durchführung der allgemeinen Arbeitsrube langft als ein unerreichbares Biel aufgegeben und allenthalben ber Grundfat aufgeftellt morden, daß die Arbeit dort ruben folle, mo es ohne Rachtheile für die Arbeiterichaft ju ermöglichen fei. Damit ift Die Maifeier thatfachlich ju geringer Bedeutung herabgejunken. Der Samburger Barteitag wird haum Reigung haben, fcroffere Gaiten aufzugiehen, wenn auch freilich ber Antrag, Die Arbeitsruhe am 1. Dai grundfahlich aufzugeben, fürs erfte noch heine Aussicht auf Bermirklichung hat.

Bu noch grundfählicheren Auseinandersetjungen wird die Frage ber Betheiligung an den preufi-Der pon ber ichen Landtagsmahlen führen. Bartei bestellte Sauptredner ift ein Anhanger der Betheiligung, ber anerhannte Subrer, Liebknecht, ihr Gegner. Boraussichtlich wird auch hier ein Compromif swiften den fcroff einander gegenüberftehenden Meinungen ju ichaffen verfucht merben. Dies wird um fo nothwendiger fein, als der alte Liebhnecht ohnehin sich in gereister Stimmung befindet. Der in Diefer Tagung eingebrachte Antrag, das von der Partei ju bezahlende Sochftgehalt auf 3000 Mark feftgufeben, mird bei Serrn Liebknecht ben alten Ingrimm wieder hervorrufen. Schon auf bem früheren Parteitag bat Liebanecht erklärt, er fei nicht gewillt, auf fein Gehalt von 7000 Mark und feine Rebeneinnahme von 3000 Mark ju verzichten, und herr Fischer meinte damals höchft indignirt, wenn man ibn in der Weife weiter angapfe, merde er allen Ernftes ftreiken. Und wenn biergegen remonstrirt mird, mird man vielleicht, wie icon fruber, einwenden, jest musse man sich nach dem Brauch ber Bourgoiswelt fügen, wenn erft einmal der Buhunftsstaat burchgeführt sei, bann merbe, wie es ber Gothaer Parteitag vom Jahre 1875 festgeseht hat, jeder nach seinen "vernunftgemäßen Bedurinifen" bejablt merden.

Begner der handelsverträge an der Arbeit.

Den Abichlug neuer Sandelsvertrage mit acher-bauenden Staaten für die Bukunft burch Aufnahme hoher Getreidezölle in ben autonomen Bolltarif unmöglich ju machen, ift nicht fo einfach, wie manche Ceute sich einbilden. Der autonome Getreidezoll im Tarif von 1879 ift ja auch unverändert geblieben und tropbem bat beim Abichluß ber Bertrage mit Defterreich-Ungarn u. f. w. eine Ermäßigung von 1,50 Dit jugeftanben werden muffen. Anders murde es mohl auch in Jukunft nicht geben, benn die Behauptung, daß es bem Austande nicht auf die Sohe der Bollfahe, fondern darauf ankomme, daß für alle Interessenten berselbe Jollah gelte, ist handgreislich irribum-lich. Wenn Desterreich - Ungarn, Ruftand u. f. w. nur auf die für alle gleiche Sohe des Detreidezolles Werth legten, weshalb haben diefelben fich nicht ichon jur Beit ber ausichlieflichen Geltung des autonomen Tarifes ju bem Abichluft von Tarifoerträgen verstanden? Man erinnert sich, baf Jürst Bismarch bei ben wiederholten, aber immer ergebnifilos gebliebenen Derhand-lungen mit Defterreich bereit mar, ben Bigenund Roggenjoll von 5 Mh. vertragsmäßig ju binden; daß aber Defterreich biefes Zugeftandniß als nicht ausreichend jurückwies. In den Ausführungen der agrarischen Presse wird denn auch zweierlei verwechselt; einmal die Bedeutung der absoluten Höhe des Getreidezolles für das Innere und die Meiftbegunftigungsfrage, d. b. bie Forderung, baß kein anderer Staat bezüglich feiner Betreibeeinsuhr gunstiger behandelt werde als ein britter. Bei Einsuhrartikein. beren Bedurfniß durch die inländische Production nicht gedecht werden kann, fällt der Schwerpunkt auf diese Meistbegunstigungsfrage; denn sobald swischen ben Ganen der Autonomie und des Bertragstarifs überhaupt heine Berichiedenheit bestände, murde die Deiftbegunftigungsfrage ihren Werth verlieren. Rußland g. B. murbe durch einen Tarifvertrag auf biefer Bafis hein Zugeständniß erlangen, welches es nicht auch ohne Bertrag haben könnte. Der Berfuch, den Bollkrieg als eine heilfame Institution ericheinen zu lassen, ist geradezu originell. Wenn während des Jolikrieges im Jahre 1893/94 die deutsche Einfuhr nach Ruftland von burdidnittlich 250 Millionen auf 185 Millionen gefunken ift, fie aber nach Abichluft bes Tarifvertrages sich nahezu verdoppelt hat, so kann bas doch nur Beweishraft haben für die Bohlthat des Handelsvertrages, nicht aber dieses Bollhrieges.

Im übrigen kann die Bereinziehung biefer Fragen in die vorläufig in Aussicht genommene Revision bejw. Specialisirung des autonomen Tarifs nur Bermirrung anrichten. Dieje letten Entscheidurgen fteben noch in weiter Ferne und wie sie ausfallen werden, ift heute ebenso unberechenbar, wie die Entwickelung des Bundes der Candwirthe bis jum Jahre 1902

Rönig Gilbers Ende.

Rach ber Ginftellung ber Gilberfreipragung in Defterreid-Ungarn, Rufiland und Japan maren noch in Mittelamerika einige Staaten übrig geblieben, die die Gilbermährung aufrecht erhielten. Davon ift nun im Laufe Diefes Jahres einer um ben anderen ichmankend geworben ober abgefallen. Buerft mußte Beru die Pragung von Gilberfols aufheben. Dann ging die Republik Coftarina jur Goldmährung über. Ihrem Beiipiel folgte in ben letten Wochen bie Republik San Galvador, mo bie Goldmabrung in ben nächften Tagen in Rraft tritt. Wenn es auch kleine, wenig bedeutende Staaten find. fo ift ibr Borgeben doch ein Symptom dafür, daß dem Gilber fein lettes Stundlein fchlägt. Richt wenig wurden diefe den Bereinigten Staaten benach-barten Canber ju ber Annahme bes Ginheitsgeldes durch den Fortschritt des Sandels und des Bolkswohls bestimmt, der sich in ihrer Nachbarichaft, nämlich in Westindien, feit 1876, in Benezuela feit 1884 und in Britisch-Sonduras feit 1894 mit ber Annahme ber Goldwährung zeigte, mährend unter ber Gilbermahrung ber Rapitalsufluß und die Anlegung ber Culturplantagen gestocht hatte. Die gleiche Erfahrung macht nun, in Folge der coloffalen Schwankungen des Gilberpreifes, Megiko, von dem noch vor wenigen Monaten bimetallistische Blätter nicht Rühmens genug über den Gegen der Gilbermährung ju machen mußten: Der Import ist abgeschnitten, die Preise ber Lebensmittel und sonstiger Candesproducte sowie Die Miethsinse find gestiegen, bagegen die Cohne unverändert ftehen geblieben. Schon Ende Auguft berieth deshalb ber mexikanische Staatsrath über den Plan der Ansammlung eines Goldvorrathes, wodurch die Regierung nach und nach in den Stand gefeht werden foll, die Goldmahrung ein-

Gine Ruchwirkung biefer Erfahrungen und Borgange auf ben Mungwirrmarr ber Bereinigten Staaten von Nordamerika kann wohl nicht aus-

Belgische Arbeiter in Rugland.

Der Abfluß beigijder Arbeiter nach Rugland bat mit Eintritt bes Berbftes ungewöhnliche Dimensionen angenommen. Täglich folgen gange Arbeitertrupps bem Juge nach Often. Es find pormiegend Arbeiter ber Blas-, fomie ber metallurgifden Induftrie, welche nach Rufland Bieben, mo ihnen gunftigere Conne als babeim geboten merden. Auch jabireiche Leiter, Inge-

nieure und Werkführer induftrieller Ctabliffements vertauschen ihre Stellungen in Belgien gegen solche an ruffichen, namentlich ruffich-polnischen Unternehmungen.

Der Aufftand in Guatemala

ift noch keineswegs beendet. Nach Meldungen von dort macht die Regierung gegenwärtig die Streitkrafte von Totonicapan mobil und trifft Borbereitungen für den Angriff der Aufftandifchen in in ber Umgegend von Totonicapan. Gine ent-Scheibenbe Schlacht wird erwartet.

Prafident Barrios hat ein Decret erloffen, burch welches ben Auffandischen, welche Die Waffen nieberlegen, Amnestie gemabrt mirb.

### Deutschland.

\* [Gocialdemokratifcher Parteitag.] Die Berhandlungen des socialdemokratischen Parteitages murden Conntag Abend in Hamburg mit einer constituirenden Borversammlung eröffnet. Die Babl ber Delegirten beträgt ungefähr 250. Die focialdemokratifche Reichstagsfraction ift faft volljählig anmejend; ferner ift als Delegirter ber behannte Berliner Privatbocent Dr. Arons erhollandifden Socialbemokratie maren anmejend. Die Bahl ber bisher gekommenen weiblichen Delegirten beträgt fechs: Fraulein Ottilie Baeber, Frau Greiffenberg (Berlin), Frau Betkin (Stuttgart), Frau Steinbach und Frau Bieb (Samburg), Frau Cichhorn (Dresden).

3um Borfigenden murde Ginger gemählt. Es gelangte eine Resolution jur Annahme, in der der Parteitag den ausständigen Metallarbeitern Englands seine Sompathie ausdrückt und die Delegirten verpflichtet, in ihren Seimathsorten bafur ju forgen, baf ber Bujug von Detallarbeitern nach England ferngehalten merbe und die Ausständigen von den deutschen Arbeitern financiell unterflutt merben. Danach murbe Abg. Liebknecht als Correferent für das Thema: "Die preußischen Candtagsmablen" ernannt.

In der Montagssitzung ftand junachft ber Gefcaftsbericht bes geichäftsführenden Ausichuffes auf der Tagesordnung. Die Debatte brebte fich hauptfächlich um die mang:lhafte Abrechnung ber großen führenden Parteiblatter. Dann murde die Rothwendigkeit einer nachhaltigen Agitation unter der Landbevölkerung betont und für Abichaffung der Gefinde-Ordnung plaidirt

\* [Die Sorfahigheit der Gijenbahnbeamten.] Dor einigen Tagen nahm Brof. Burkner in Göttingen Gelegenheit, fich in der Ohrenklinik über die in ber letten Beit fo erschrechend häufigen Eisenbahnunfalte ju äußern. Nach ben praktischen Erfahrungen biefes Arztes liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, daß ein Theil diefer Unfalle auf die ungenügende Sorfahigheit der Gifenbahnbeamten juruchjuführen ift. Obwohl fammtliche Beamte des außeren Gifenbahndienftes in regelmäßigen Zwischenräumen nicht nur auf ihre Gehkraft, sondern auch auf ihre Sorfahigheit untersucht merben, jo kommen doch Sorftörungen viel häufiger bei ihnen vor, als durch diese Untersuchungen ausgedecht werden. Bei vielen Menfchen, die fich für vollkommen normalborend halten, ergiebt eine genaue Untersuchung hochgradige Functionsstörungen, und es ist mit Rücksicht auf diefe so häufige Gelbsttäuschung im allgemeinen niemandem auf eine bloße Aussage bin ju glauben, baf er auf beiden Ohren gut bore. Die fachgemäße Untersuchung ber Ohren, die gerade bei den Eisenbahnbeamten mindestens so wichtig ift wie die Augenuntersuchung, auf die thatfachlich weit mehr Gewicht gelegt wird, feht eine fichere Beberrichung ber jahlreichen Methoden voraus, wie sie vom praktischen Arite kaum verlangt werden kann. Brof. Burkner machte ferner barauf aufmerkfam, bag von ben Jahrbedienteften und bejonders von den Locomotivführern in Jolge der Schädlichkeiten, die ber Dienst mit sich bringt, ein fehr großer Theil fcon nach einer verhältnifmäßig hurgen Dienftgeit die normale Sorfahigheit nicht mehr befite, wenn auch mancher von ihnen mit magigen Sorftörungen noch bienstfähig sein möge. Bon größter Bedeutung fet aber eine genügende Sor-icharfe nicht nur fur bas Jahrpersonal; ebenso viel hange die Sicherheit bes Dienstes bavon ab. daß Bahnwarter, Beichenfteller und alle jonftigen Beamten bes außeren Gifenbahndienstes ein gutes Behör auf beiben Ohren besithen. Auch einseitige Schwerhörigheit könne icon höchft verhangniffvoll werden, jumal man sich mit einem Ohre ichmer über die Schallrichtung orientiren könne Die Sicherheit fomobl des reifenden Bublihums als auch der Beamien selbst erfordere es unbe-bingt, daß den Ohren des Eisenbahnpersonals weit mehr Beachtung geschenkt werde als disher.

ber "Bolhestg.": Das Statut der Universität Riel vom 2. April 1666 befreit die Professoren pon allen Laften und Abgaben. Rachdem ber Dagiftrat die Profefforen ju den Gemeindeabgaben herangezogen hatte, beschritten die Professoren nach fruchtlosem Ginspruch ben Rlagemeg. Der Begirksausichuf erhannte barauf babiu, baf bie Rlager nur noch von ben Berjonalfteuern befreit feien; ibre Befreiung von ben Realfteuern fet aber von bem Communalabgaben-Gefet befeitigt morden. Auf die Revision beiber Barteien erhiarte bas Oberverwaltungsgericht am 2. b. Dits. die Entscheidung des Bezirksausichusses für zu-

treffend und verwarf beide Revisionen.

(Bur Amisenischung Des Orisvorstehers Goulhe], des Borfigenden des liberalen Dablvereins für Lebnin und Umgegend, mar in den Zeitungsberichten angegeben, er hatte fich bereit erklärt, fein Doglichites ju thun, um die Frau Palm aus feinem Saufe zu entfernen, sobald er auf Grund des Miethsvertrages daju in ber Cage mare. Mit Bezug hierauf erklart Schulhe in einer

Bufdrift an Berliner Blatter:

3d benke gar nicht baran, die Frau Balm aus ihrer bergeitigen Wohnung in meinem Saufe ju vertreiben, da mir kein Gefet bekannt ift, das die Gocialdemokratie für vogelfrei erklärt. und ba ich felbst, selbst wenn ein derartiges Befet bestande, obgleich ich ein entichiedener Degner der Gocialdemokratie, jur Ausübung derartiger barbarifder Bejehesbestimmungen meinerfeits nicht mitwirken murbe. Das Urtheil ber Amtsentfetjung murbe damit begründet, baf ich burd meinen Amtseid verpflichtet gemefen fei, für die bestehende Staatsordnung einzutreten und daß ich diese Pflicht durch Bermiethung der Wohnung an eine notorisch socialdemokratische Agitatorin verlett habe."

Gelbftverftandlich besteht ein berartiges Befeh überhaupt nicht, und mahricheinlich murbe ber Areisausichuf von Zauch-Belgig, der diefes intereffunte Disciplinarurtheil gefällt hat, in nicht geringer Berlegenheit fein, menn er feine Enticheidung anders als durch die bekannten Tiraden der Stumm'ichen Schule motiviren follte. Es ift angunehmen, daß fich herr Schulte bei ber weifen Enifcheibung bes Areisausfcuffes nicht be-

\* [Bur Pragis des Bereinsrechts] liegt wieder einmal ein intereffanter Jall por. Es wird barüber ber "Berl. Bitg." aus Breslau gemelbet:

In einer focialifiifchen Berfammlung rugte ber Polizeicommiffarius, daß ber Borfibende, ohne ihm gupor Melbung ju machen, austrat und die Ceitung feinem Stellvertreter übergab. Als ber Borfibende nach feiner Ruchkehr diefes Berlangen juruchwies, erfolgte die Auflösung ber Dersammlung. Es ift Befcmerbe erhoven morben.

Die Thatfache, daß der Borfibende feinem Stellvertreter den Borfit übergeben hatte, ift, wie man fieht, dem übermachenden Beamten auch ohne Delbung nicht entgangen, fonft hatte er fie nicht rugen konnen. Daß eine Berpflichtung ju solder Melbung vorliegen soll, hat wohl bisher noch hein Berfammlungs-Dorfitender gewußt.

Schwerin L Dechlenb., 4. Oht. Geftern Abend fand eine Trauerandacht für ben Berjog Friedrich Wilhelm fatt, an welcher bie anmejenden Burftlichkeiten Theil nahmen; Oberhirmenrath Bard bielt die Trauerrede, Seute war die Leiche des herjogs, in geschloffenem Garge, in Parade ausgestellt. Gechs Diffpiere von Decklenburger Truppentheilen und von der Dlarine hielten Chrenwade. Der Gara mar mit Blumen bedecht, Trauerhandelaber brannten an ben Geiten. Unter Orgelklang jog die Bevolkerung poruber. Pring Seinrich von Preugen und Bring Chriftian von Danemark trafen Abends hier ein. Auf dem Bahnhofe maren ber Grofherjog, herjog-Regent Johann Albrecht und herjog Aboil jum Empfange anwefend. Die Berrichaften begaben fich vom Bahnhofe fofort in den Dom jum Sarge des Seriogs Friedrich Wilhelm, mojelbft Pring Seinrich Rrange niederlegte.

Samburg, 4. Oht. In der Gartenbau-Aus-Hellung fand beute ber feierliche Schlufact ftatt. Burgermeifter Mondeberg, als erfter Borfihender des Comités, machte in seiner Ansprache die Mittheilung, daß die Garantiezeichner nicht in Anspruch genommen werden wurden. Rachdem pon einem ber Aussteller bem Comité und allen Mitwirkenden der Dank der ausstellenden Bartner ausgesprochen morben war, murbe die Ausstellung mit einem dreifachen hoch auf ham-

burg geichloffen.

Leipzig, 4. Dat. Der Raifer hat ber 50. Sauptversammlung des Gesammtvereins der Evangelifchen Buftan Abolf-Gtiftung j. f. bes Leiters berielben, Gebeimen Rirdenrath D. Bank in Ceipzig, folgendes Telegramm jugeben laffen:

Rominten, den 4. Oktober 1897. Ich habe die treuen Gegenswünsche, welche Mir ber Gesammtverein der Evangellichen Gustav Adolf-Stiftung gelegentlich feiner 50. Sauptversammlung bargebracht hat, mit herzlicher Freude entgegengenommen und banhe für diefe freundliche Begrugung aufs marmfte. 3ch muniche ben fegensreichen Beftrebungen ber Guftav Abolf-Cache auch ferner Gottes Cout und reichen Griala und merbe ber Stiffung, mie ben Bereinen in Meinen Canben gleich Meinen Borfahren an ber Rone als beren Protector fiets Mein besonberes Intereffe und Meine Furforge gerne ju Theil werben taffen, Daß Mein, im Berein mit ben übrigen evangelifchen Burften Deutschlands, feiner Beit an geweihter Statte abgelegtes Beugniß für unser evangelisches Bekenntnig in ber 50. hauptversammlung einen fo freudigen Wiederhall gefunden, hat Dich mit großer Befriedigung

München, 4. Oht. Der dem Candtage vorge-legte Gesehentwurf betreffend die Rapital-Rentensteuer stellt fur die Anlage der Rapital-Rentensieuer solgende Sätze auf: 1½ Proc. bei einer Rente von 40—100 Mk., 2 Proc. bei einer Jahresrente von 100—400 Mk., 2½ Proc. bei einer Rente von 400-700 Mk., 3 Proc. bei einer Rente von 700-1000 Mk., 31/2 Proc. bei einer Rente pon 1000-100 000 Dik., 41/2 Proc. bei einer Rente von mehr als 100 000 Dik.

Coloniales.

Die Offiziere und Unteroffiziere ber Gifenbahnbrigabe, bie jum Babnbau nach Gudmeft-Afrika beurlaubt worden find, haben nach Privatnadrichten am 20. v. D. wohlbehalten ihren Bestimmungsort erreicht.

Am 6. Oht.: Danzig, 5. Okt. M.A. bei Tage, 6. A. 5.556.U.5.10. Danzig, 5. Okt. M.-U.12.55.
Weiteraussichten für Mittwoch, 6. Oktober,

und gmar für das nordöftliche Deutschland: Wolkig mit Connenschein, warmer, vielfach Rebel. Auffrischende Binde.

Donnerstag, 7. Oktober: Milde, ruhig, meift trochen, theilmeise beiter. Bilde, wolkig, vielfac

bebecht mit Regenfällen, windig, Rebel. Connabend, 9. Ontober: Dielfach beiter und trochen. Strichmeife trube mit Rebel. Menig veranderte oder finkende Temperatur.

[Bum Stapellauf des "Raifer Friedrich"] trafen beute Morgen bier ein und sind in Walters hotel abgestiegen die herren Staats-secretar des Reichspostamtes v. Podbielshi, Director im Reichspoliamt Fritide und Geb. Dber-Boftrath Araethe.

Als Dertreter des Norddeutschen Clond find ju dem heutigen Stavellauf die herren Confuln | Bugleine mindeftens zwechmäßig batten erfceinen

Achelis und Albrecht, Generaldirector Plate, Directoren Peters, Dr. Wiegand, Wolffiohn, Anecht, Borgftede und Giebert, Reichstags-Abgeordneter Freje, v. Gtranh, Ingenieure Ceug, Middendorf und Rulffs aus Bremen und Grunom aus Stettin, jum Theil mit Familie, bier eingetroffen und haben im "Sotel du Nord" Wohnung genommen. Die Taufrede wird von Fraulein Albrecht, Tochter des herrn Georg Albrecht, Mitglied des Aufsichtsrathes des norddeutschen Cloyd gesprochen merden.

Auch einige dinesische Ingenieure, die fich jur Beit auf ber Schichau'ichen Berft in Elbing aufhalten, trafen heute hier ein.

\* [Trauerfeier.] Gestern Abend hatte ber Ruberclub "Dictoria" in feinem Bootshaufe eine Trauerfeier für fein verftorbenes Ehrenmitglied. herrn Schonemann, veranstaltet. Das Bootsbaus mar durch einen reichen Schmuck von Balmen und Trauermedeln der ernften Jeier entiprecend geichmucht. Bunachft murbe ein Choral gespielt, worauf der Borsitende des Clubs, herr Corindt, eine Bedachtnifrede blett, in melder er in warmen Worten die großen Berdienste des Entichlafenen um den Ruderfport und fpeciell um den Club darlegte. Redner ichilderte, wie herr Schonemann die Ruderei bier aus gang unbedeutenden Anfangen ju der jehigen Sone gebracht habe. Mit unermudlichem Gleiß und mit Liebe habe er das kleine Bäumchen gehegt und zu seiner jetzigen stattlichen Große herangezogen. Corindt ichlog mit dem Dunich, daß der Beift, wie ihn herr Schonemann in dem Club gepflegt babe, in demfelben fortleben moge. 3um Schluff murde mieder ein Choral gespielt. Die Feier mar fehr jahlreich besucht; neben den Mitgliedern des Clubs hatten fich viele Freunde deffelben und Bertreter answärtiger Clubs eingefunden.

\* faus dem Ergebnif der lehten Berufsjahlung] macht die "Gtat. Correip." jest, anknupfend an die von uns schon im Juli wiedergegebenen hauptdaten, eingehendere Mittheilungen. Darnach befanden sich im preußischen Staate überhaupt 1 990 244 Gemerbebetriebe mit 5 861 589 gewerblich thätigen Personen. Bei ber gleich-artigen Jahlung vom 5. Juni 1882 maren in Breugen 1 955 253 Gemerbebetriebe mit 4 257 942 (im Jahresdurchichnitte 4 209 535) Perfonen ermittelt worden. Die Junahme der Betriebe von 1882 bis 1895 betrug also 34 991 oder 1,79 v. S., bie ber Personen 1 603 647 oder 37,66 v. g. 3m Jahre 1875 maren 3 625 918 gewerblich thatige Berfonen in Breußen ermittelt worden. Geitdem bat fich alfo Lis 1895 bie 3abl ber gewerblichen Ermerbsthätigen um 61,66 p. S. vermehrt. Da bie Befammtbevolkerung in ber gleichen Beit nur um 23.75 v. S. jugenommen hat, fo bestätigt das bie fcon bei der Berufsstatistik und allgemein auch fonft gemachte Babrnehmung, daß die Entwickelung Preuffens ju einem Industrieftaate erhebliche Fortschritte gemacht hat. In der Proping Oftpreußen murden 1895 in den Gemerbebetrieben 178 080 Personen (gegen 153 947 Personen im Jahre 1882) beschäftigt; das bedeutet eine Junahme von 15.68 Proc. In der Proving Westpreußen beträgt die Junahme 21,85 proc., pon 124057 auf 151 160 Bersonen. Unter 100 Berfonen der Befammibevolkerung der Proving waren in Gemerbebetrieben beschäftigt: in Ditpreußen 1882 7,98 und 1895 8,99 (+ 1,01), in Destpreußen 9,03 bezw. 10,29 (+ 1,26).

\* [Genoffenichaftsbank.] Unter bem Borfibe des herrn Berbandsanwalts heller fand geftern Rachmittag im Bureau des Raiffeisen-Berbandes eine Dorftands- und unter dem Borfite des herrn Generalfecretars Steinmeper eine Auffichtsraths-Gigung der westpreufifchen Benoffenichaftsbank flatt, in der Bericht über die Ber-handlungen mit der preufischen Central- und westpreußischen Provingial-Siifskasse erstattet und über die Annahme von Spareinlagen von Richtmitgliedern berathen murde. - Im Anichluß an Dieje Situng verjammeln fich heute Radmittag die Bertreter der westpreuhischen Brennerel - Oc-

noffenschaft ju einer Gitung.

\* [Die Bugleine im Projef Grutter.] Ueber die Berhältniffe in dem Rebenbahnjuge der Strecke Schweh-Terespol, auf welchem ber Cehrer Brutter verunglücht ift, erhalten wir von geren Gifenbahndirections-Prafidenten Thome heute eine, durch die irrthumlichen Betrachtungen in mehreren auswärtigen Organen veranlagte Darlegung, welce ole pon uns por einigen Tagen gebrachte Auslasjung eines Gifenbahndienft-

kundigen bestätigt und noch ergänzt. "Was junächst", beist es in dieser Zuschrift, "das Jehlen der "Nothieine" betrifft, so ist mit dieser zweifellos die "Zugleine" gemeint. Für deren Bermendung oder Richtvermendung find Boridriften bes preußischen herrn Dinifters ber öffentlichen Arbeiten nicht vorhanden, vielmehr ift bierfür einzig und allein die vom Berrn Reichskangler auf Grund der Beschlusse des Bundes-rathes am 5. Juli 1892 erlassene Betriebs-Oronung für die Saupteisenbahnen und die Bahnordnung für die Rebeneisenbahnen Deutichlands maßgebend. Bon diesen schreibt nur die Betriebs-Ordnung im § 48, 2 und 3 die Mitsuhrung einer Zugleine bei den Hauptbahnzugen vor, soweit diese nicht mit burmgehenben, bei einer Bugtrennung felbftthatig mirkenden Bremfen ausgerüftet find, welche ein Anhalten bes Juges sowohl bem Cocomotivführer und dem machthabenden Jahrbeamten, als auch den Reisenden ermöglichen. Rach ber Bahnordnung ift die Mitsuhrung der Bugleine bei ben Rebenbahnjugen nicht erforderlich. (Dieje Boridrift mar bereits in bem erften vom Reichskanglers Jürften Bismarch erlaffenen Bahnpolizeireglement für Gecunbar-Bahnen enthalten. D. Red.) Db diefe nach langen forgfälligen Berhandlungen von Gadverftandigen ausgearbeiteten Borfdriften abanderungsbedurftig find oder nicht, hann bier nicht erörtert werden; keinesfalls ift der preußischen Staatseisenbahnvermaltung, am aller menigften aber beren herrn Chef irgend ein Bormurf baraus ju machen. daß auch die preußischen Staatsbahnen von diesen erleichterten Boridriften Gebrauch maden.

Diefen letteren entiprach es alfo, daß der Bug 860 ber Rebenbahn Terespol-Schmen am 31. Mary d. 3s. keine Zugleine führte. Die Angabe, daß eine Rothleine (Jugleine) porhanden, aber nicht mit der Locomotive verbunden gemefen fet, beruhl augenscheinlich auf einer Dermechselung mit der Beberleinbremsleine, welche jeder Rebenbabnjug befitt, die aber nur jum Gebrauch für bas Dienstpersonal jum Bremfen des Juges bestimmt ift und auch beim Berreifen des Buges fofort in Wirksamkett tritt. Daß auch keine besonderen Berhältniffe porliegen, welche bie Anbringung ber

laffen, durfte aus Folgendem hervorgehen: Die an der Linie Dirichau-Bromberg anichließende Rebenbahn Terespol-Schmen ift im gangen nur 6,19Rilom. lang und bat außer ben beiden Endftationen noch die bei Rilom. 3,68 liegende Station Duble-Goonau. Die Befammtfahrzeit ber Buge einschlich bes Aufenthaltes auf letterer Station beträgt nur 17 bis 19 Minuten. Die Personenmagen und ber Padmagen find von folder Bauart, daß fie mit einem Innengang und burch Umlegebruchen an den Ropfenden mit einander verbunden find, fo daß ungehinderter Durchgang durch den gangen Jug ermöglicht ift. Der Jug 860 bestand, abgesehen von der Locomotive und dem Packwagen, nur aus zwei jolder Berjonenwagen. Es liegen und lagen alfo bie denkbar einfachften Berhältniffe por, die ein Abmeimen von den allgemeinen Boridriften nicht begrunden konnten.

Aus Borstehendem ergiebt sich aber auch, daß die Aussage eines Beugen, daß er mit Lebensgefahr außen auf den Trittbrettern des fahrenden Buges entlang geklettert fei, um aus dem Packmagen ben Bugführer ober Schaffner berbeigubolen, nicht jutreffend fein kann. Richt minder ergiebt fich hieraus auch der Grund, weshalb es an und für sich angängig mar, bem Juge nur zwei Beamte - Cocomotivführer und heizer beizugeben. Cetterer hatte den Cocomoliviührer nur dann und insoweit ju vertreten, daß, menn dieser die Maschine jum Stillstand gebracht und verlassen hatte, er auf der Maschine jur Bewachung blieb. Dem Cocomotivführer aber mar neben bem bei biefem Buge höchft einfachen und bequemen Juhrerdienft nichts weiteres aufgegeben, als mahrend des Aufenthaltes auf den Stationen den Bugführerdienst auszuüben und auf den Stationen die nicht gablreichen Jahrkarten nadjuschen. Tropdem entsprach diefe Bejegung nicht unferer Anordnung, vielmehr hatte nach unserer veröffentlichten Diensteintheilung 1. Oktober 1896 dem Zuge auch noch ein Schaffner beigegeben werden muffen. Dies ift lediglich in Jolge eines bedauerlichen Berjehens der Station Somet unterlaffen morden, mofur ber iculdige Beamte jur Recenschaft gezogen ift. Es murde übrigens unferes Erachtens die Ditgabe diefes Schaffners bei dem Unglücksjuge den Tod des Lehrers Grutter ichwerlich verhindert haben: aller Bahrfmeinlichkeit nach murben in diefem Falle nicht ein, sondern zwei Todte ju beklagen

Co febr das ungluchselige Ereignif, ber Tod des Lebrers Grütter, ju behlagen ift, fo mird doch eine poruriheilsfreie Beurtbeilung des Dorfalles jugeben muffen, daß der Staatsbahn-Bermaltung hieraus nicht der mindefte Bormurf gemacht

merden kann."

\* [Barbier -, Frifeur - und Perrudenmader-Innung.] Da die Innung bisher noch nicht im Befite eines Willkomm-humpens war, hat der Borftand der Innung einen folden, und zwar recht koftbaren filbernen, jum Geschenk gemacht. Derselbe foll bei bem am 11. b. Dits. flattfindenden Quartaistage von bem Borfigenden der Innung, herrn Judde, bei einer Begruffung ber neu eingetretenen Mitglieder überreicht merder

\* [Patente und Gebrauchsmufter.] Auf eine Aus-führungsform ber burch Patent Rr. 55 139 geschühten Aushebe- und Rippvorrichtung für Diehfutter-Dampfapparate ift an A. Bentiki in Grauden; ein Patent ertheilt; auf einen Stoffanger für halskoppein mit auf Spiraljebern gelagertem Gleitfluch für Alingenberg in Bohnfacherweibe; ouf ein Accordeon mit zwei Waljen jur Giellung nach verschiedenen Zon-arten für A. Schimakowski in Dirschau; auf einen Bilderfiander aus zwei mit einander verbundenen Rurnberger Scheeren für Johannes Bohmer in Bromberg; auf einen Sofenichoner aus einem in die hintere Stiefelstrippe ju hangenden haken mit daran befestigter, flacher, febernder Rlammer für Paul Ribath in Rönigsberg; auf eine auf ber Doer-seite concav gebildete, nach der Schauselkante hin zugeschärste Mörserichausel mit beiderseitigen Ausfparungen für die Finger für Conrad Ronig in Endthuhnen ein Gebrauchsmufter eingetragen worben.

[Bericonerungsverein in Cangfuhr.] In Tites Sotel hielt geftern Abend ber Bericonerungsverein unter bem Borfit des Berrn Raufmann und Gtadtv. Poll seine Generalversammlung ab. in welcher der Dorsihende den Bericht über die Thatigheit bes Dorstandes erstattete. Die Anzahl der Mitglieder ift von 170 auf 178 gestiegen; ba jedoch eine größere Angahl von Dangiger herren, Die bei der Grundung des Bereins thatig gemefen maren, ingmifden mieder ausgefchieden find, fo beweift bas Bachfen des Bereins, daß berfetbe in Langfuhr Boden gewinnt. Der Derein hat junachft die von ihm in's Ceben gerufenen Anlagen weiter gefordert und dann mit einem Aufwande von 1253 Mik. zwei Camn Tennisplane hergestellt, bie in den ersten Monaten ihres Bestehens eine Ginnahme von 156 Mik. gebracht haben, so daß eine Jahreseinnahme pon 420 Dik. mit Bestimmtheit ju erwarten ift. Das Anlagekapital murbe bemnach in brei Jahren amortifirt fein. Ferner hat ber Boi-ftand eine Besichtigung des Marktpages nach dem Selichtspunkte hin vorgenommen, ob es angängig ift, auf dem Plate eine Martehalle für die Strafenbahn einzurichten. Das Bedürfnif, eine Martehalle zu bauen, wurde zwar allgemein anerhannt, doch war der Borftand einstimmig ber Meinung, bah ber Markt ichon heute ju blein fet und bag in erfter Linie fur eine Erweiterung bes Marktplates gesorgt werden musse. Bon ber Errichtung einer Wartehalle auf dem Markt musse unter diesen Umständen Ab-stand genommen werden. Aus dem Kassenbericht geht hervor. daß die Einnahmen 1109 Mk., die Ausgaben 1343 Mk. betragen haben, so daß ein Desicit von 234 Mk. vorhanden ist. Dieses Desicit ist jedoch nur ein scheinbares, da das Eigenthum des Bereins einen hebeuten) töheren Werth beit. Der Ausgaben einen bedeutend höheren Berth hat. folagt por, im nachften Jahre lediglich die gur Unterhaltung der Anlagen nolhwendigen Summen ju ver-wenden und einen Jonds anzulammeln, mit dem eine größere Unternehmung ausgeführt merben hann. In ber Discuffion über diefen Antrag regte herr Berike an, vor allen Dingen bem Plat por ber rothen Mauer durch eine Anlage ein befferes Aussehen ju geben. durch eine Anlage ein besteres Ausjegen ju geven. Die Versammtung war darin einig, daß es sehr wünschenswerth sein werde, wenn auf diesem Plate eiwas geschehen könne, aber mit Rückstatt darauf, daß sich für den Majoratsbesit vielleicht in gar nicht allzu langer Zeit ein Käufer sinden werde, sei es doch nicht angebracht, daß ber Verein größere Mittel sur eine Anlage auswende, die unter Umständen kaum ein Jahr bestehen werde. Der Narstand munde ichtentich begutte bet merde. Der Borftand murde ichliehlich beauftragt, Die Sache im Auge ju behalten. Dann murben bie aus-icheidenden Borfiandsmitglieber, herren Boll, Dr. Gung, Ranmann und D. Rogunshi wiedergemantt.

Um die Mirhung ber elehtrifden Strafenbeleuchtung gu erproben, die, wie wir f. 3. berichtet haben, burch Glühlampen bewerhstelligt werben foll, maren Glühtampen ju 50 und 25 Rergen Ctarke in Imijdenraumen von je 35 Meter angebracht iworben. Rachbem ber Betrieb ber Strafenbahn beenbet mar, murden biefe Campen aus ber Araftstation in Dangig gespeift. Das Resultat ber Probe mar für bie Glühtampen von 50 Rergen Starne ein Aberraschend gutes, fie spendeten tron bes trüben regneriften Wetters ein helles ichones

Cicht. Die Lampen von 25 Rergen Gtarke blieben natürlich hinter biefer Beleuchtung wefentlich juruch.

\* [Bernsteinähnliches hars.] Ueber Cebarit, ein neues bernsteinähnliches foffiles hars Canadas, und

feinen Bergleich mit anberen fofflen Sargen veröffent-lichte ber Landesgeologe, Gerr Dr. R. Alebs-Ronigs-berg, por einiger Beit in bem Jahrbuch ber hanigl. preufifchen geologischen Canbesanftait eine intereffante Studie, die jest im Geparatabdruch porliegt. Gert Rlebs hann als hervorragende Autoritat in ber Bernfleinfrage gelten und fein Urtheil über bas neue Con-eurrenthart, bas für unfere Bernfteininduftrie von höchfter Bedeutung fein konnte, ift baber von bejonberem Berthe. Das neue Sary wurde in Canada im unteren Stromgebiet des Sasketicheman River in Andimemmungen entbedit, wohin es aus feinem primaren Cager in der Tertiar- oder der Rreibeformation burch bas Baffer angeführt mirb. Es bilbet in ben Banken hauptfächlich bes Cebar- Gees innerhalb von folgbrochenschichten recht große Ablagerungen, Die jum Theil burch Fortichmemmung ber Solzbrochen fehr reichhaltig an Sar; finb; bie Banke gieben fich bis tief in den Gee hinein. Das Sarg kommt in febr kleinen Sluden vor ; die Durchichnittsgröße ift die einer Erbfe, 60 Procent ber gangen Daffe befteht aber aus viel hleineren Studen; gang vereingelt nur findet man malinufgroße Stude; da aber keine Brudftude, fonbern meift Originaltropfen vorliegen, fo ift auf Auffindung größerer Stucke fogar an ber primaren Lagerwenn fie erft entbecht mare, wenig Soffnung. Das Cedarit ift ein bisher unbehanntes Sary, das mit unferem Bernftein nur entfernte Rehnlichkeit bat, ba es den inpischen Bestandtheil unseres Sarges, die Bernsteinsaure, nur in verschwindender Menge ent-halt. Für den handel wird bas Cedarit wohl haum große Bedeutung erringen, und ift fur unferen Bernfiein Bein Concurrent. Die Jundorte find, wenn fo boch nur fcmer ju erreichen, auch reich. von der nächten Bahnftation 400 englische Deiten per Boot den Gaskaticheman herabsahren muß. Rauchrequisiten find die Stude erstens ju blein, zweitens in der Jarbe ungeeignet, ju Schmuchperlen bat die Jarbe selbst bei ben reinen, b. h. wolkenlofen Studen nicht die beliebte matte Tonung bes Bern-fteins. Pregbernstein lagt fich wegen ber Schwierigheit der Reinigung naum ju marktfähigem Preife barftellen; die einzige aussichtsvolle Berwendung des Cebarits mare noch die Cachfabrikation, aber auch hier murben nur die dunklen, billigen Cachjorten in Beiracht hommen. (A. S. 3.)

\* [Befichtigung.] Der Gtaatsfecretar des Reichspoftamtes herr v. Bodbielsat befichtigte heute Bormittag mit ben herren feiner Begleitung unter Juhrung Des Geren Dber-Boftdirectors Ariefche das neugebaute Postgebaude.

' [Dienstjubilaum.] Der hiefige Berichtsbiener und Raftellan bes bisherigen Gerichtsgebaubes Cange-markt 43, herr Chuard Chriftunat, vollendet am 10. d. Di. eine 50jahrige Birbfamkeit im kgt. Dienfte. Rach 14jahriger Militardienstjeit mar herr Chriftuhat hier 18 Jahre als Berichtsbiener und Executor und 18 Jahre als Gerichtsdiener und Raftellan beim Candund Amtsgericht und der Rammer für Sandelsjachen thätig

natig.

\* [Berlettung.] Auf Stolzenberg murde ber Arbeiter Barendt von dem Arbeiter B. burch Defferftiche am Ropfe erheblich verlebt, so daß er ärztliche hilfe im Staotlagareth nachfuchen mußte.

\* [Aus dem Criminalbureau.] Der ichen mehrfach vorbestraften, hinter Ablersbrauhaus wohnhaften Arbeiterfrau Cina C. wurden bei einer bei ihr vorgenommenen Saussuchung 15 Pfandicheine über verpfandete Goldfachen, Uh:en und Rleibungsgegenftanbe abgenommen. Die rechtmäßigen Eigenthumer können die Scheine vom Eriminalbureau abholen.

\* [Ergriffen.] Gestern Abend gelang es unserer Eriminalpolizei. den seit Ende August von dem Amts-

gericht in Graubeng megen Stragenraubes verfolgten Bimmermann Joh. Rlam in Legan, mo berfelbe in Arbeit ftand, ju ergreifen und hinter Schlof und Riegel ju bringen.

\* [Berhaftungen.] Der Schloffergefelle Rarl G. wurde verhaftet, weil er einen in ber Reunaugengaffe Rr. 2 mohnenden Reliner mit einem Reffer bedronte; ferner wurde der Schloffer August C. jur haft gebracht meil er gestern Rachmittag auf bem niebergelegten Ballterrain por bem Jakobsthor ein ichweres Attentat auf ein junges Dabden versuchte.

[Jeuer.] Seute fruh um 3 Uhr 20 Minuten hatte die Teuerwehr wiederum einen größeren Brand ju bewältigen. Das in Stadtgebiet Rr. 129 an der Radgune belegene hatholifde Anaben-Baifenhaus und ber baran befindliche Stall maren in Brand rathen und es ftanden die Gebaude beim Gintreffen der Wehr icon in hellen Flammen. Dit gwei Gasfprigen, einer Dampfiprige und einer Sandbruchfprige murde unaufhörlich Baffer gegeben und man hatte bis gegen 7 Uhr ju thun, um die Gefahr ju befeitigen und das Jeuer ju lofchen. Der Gtall mit fammtlichem Inhalt mar ein Raub der Flammen geworben und von Mohnhaus maren einige Bimmer vollstandig ausgebrannt. Die Entstehungsursache war bisher un-behannt geblieben. Eine Brandwache mußte noch heute Bormittag an Ort und Stelle bleiben.

[Strafkammer.] Die Geschichte einer Befangenenflucht beschäftigte heute Die Strafhammer in Straffache gegen ben Silfsgefangenen-Auffeher Johann Darichall aus Dliva wegen fahrläffigen Entweichenlaffens eines Strafgefangenen. Der 63jährige Angeklagte hatte am 12. Dai eine größere Jahl von Gefangenen, Die gur Feldarbeit auf ben Gutsbezirk Weißhof entdie zur Feldarbeit auf den Gutsbezien Weighof ent-sandt worden waren, zu bewachen. Bei dieser Arbeit war den Gesangenen Kassee auf das Jeld geliesert worden und als die Abtheilung wieder abmarschirte, schickte M. den Gesangenen Mar Plath mit dem Ge-schirt zu der unweit belegenen Küche. Dort macht der Beg eine kleine Biegung, ber Auffeher konnte bem D. nicht mit ben Augen folgen und plotitich fette D. fein Gefchirr ab und entlief. Erft nach vier Tagen wurde er, wieder pagabondirend, eingefangen. fangenenausseher murbe nun unter Anklage gestellt, benn nach den Bestimmungen feiner Dienftinftruction denn nach den bestimmungen jeiner Dienstinstruction muß er, wenn er Gesangene im freien Jelde oder bei Transporten begleitet, sich so positiren, daß er stets die gesammten Gesangenen übersehen kann. Der Angehlagte gab zu, daß er diese Bestimmung nicht genau fahrt. Der Gerichtschaft hielt fann Terkillisse. beachtet habe. Der Gerichtshof hielt feine Jahrlaffigheit für eine fo geringe, daß er ben Angeklagten nur zu einer Gelbstrafe von 5 DR. verurtheilte.

" [Schwargericht.] Einer jener Prozesse, burch welche unsere hasilubischen Rachbarkreise einen so traurigen Ruf bei ben hiesigen Gerichten erhalten haven, begann heute vor ben Geschworenen, um erft in brei Tagen beendigt ju werben. Angehlagt iff 1) ber frühere Altsifter und jehige Arbeiter Johann Gihorra aus Chur; megen breifachen Meineides, und 2) Die hausbesiherin Anna Berszemsha, gleichfalls aus Shurg, wegen Berleitung ju biefen Berbrechen. Die Angehlagte Bersjewska ericheint bereits in Buchthausuniform, benn fie hat wegen verfchiedener Meineide insgesammt 31/2 jahrige Buchthausstrafe erhalten, welche fle in Fordon abbuft. Beide Angehlagte find in ben letten Jahren wiederholt wegen Meineibes vor bem Schwurgerichte erschienen und zwar beginnt ber Diemeibs-Rattenkönig mit einer Derhandlung gegen Sikorra wegen Ableistung eines falichen Offenbarungseibes, die im Jahre 1896 hier spielte. Damais wurde 6. freigefprochen, bei ber Derhandlung war die Angehlagte Gersjewsha als Beugin vernommen morden. Wegen jener Ausjage und anderer Strafthaten wurde beie G. wegen Meineides angeklagt und am 11. Mei 1897 vom Schwurgericht ver-urtheilt. In dieser Berhandlung nun foll Sihorre ber Mahrheit jumider beschmoren haben, bag er nicht der Wahrheit zuwider beschworen haben, daß er nicht Dater eines Kindes der G. sei. Auch bereits in dem Vorversahren gegen die G. soll er am 17. Februar d. I. vor dem Antsgericht in Pr. Stargard eine umsangreiche eidliche Russage über einen angeblichen Scheinkauf und ein belauschtes Cespräch "aus den Fingerugelogen" haben. Die Verantassung dazu soll wieder die G. gewesen sein, die ihn mit der Orohung, ste werde ihn aus dem Hause wersen, zu der Erzählung dieser Geschichte verantaßt haben soll, und deshalb heute wegen Berleitung jum Meinelde angehlagt ift. Da bie Berszemska rechtskräftig wegen Meineibes verurtheilt worden ift, fo mar dies ein gejetlicher Grund, um gegen ben alten Sikorra bas Berfahren megen bes Offenbarungseides wieder aufzunehmen. Es kommt also in bem gegenwärtigen Berfahren auch ber Ausgangspunht aller bisher jur Erörterung genommenen Straffalle wieber jur Berhandlung. Die Berlefung ber einzelnen Eröffnungsbeichtuffe mahm eine geraume Beit in Anfpruch; man beobachtet aus ihnen ein schrittmeifes Fortschreiten ber einzelnen Meineibe, bie alle aus einem Bagatell-Brojeg por bem Amtsgerichte in Dr. Stargard entftanben finb. Die Angehlagten fprechen nur gebrochen beutich, ebenfo muß etwa die Salfte ber Beugen burch ben Dolmetider vernommen merben, und es ichreitet Die Berhandlung nur fehr langfam vorwärts. 3m gangen muffen über 50 Beugen vernommen werden. Die beiben Angehlagten bestritten gang entschieben ibre

[Bolizeibericht für ben 5. Oktober.] Berhaftet: Berjonen, barunter 2 Berjonen wegen Diebftahls, Berjon megen Diberftandes, 2 Derfonen megen Bebrohung, 1 Berfon megen Difhanblung, 1 Perfon wegen unbesugten Schiefens, 4 Obbachlofe. — Ge-funden: 1 goldene Brosche, 2 Portemonnaies mit In-halt, 1 brauner Spasierstoch, 1 Photographie in schwarzem Rahmen, 2 Gelbstücke, Quitiungskarte bes Arbeiters hermann Langewifch, Befindebienftbuch ber Bilbelmine Grabowski, Arankenkaffenbuch des Grang Rahles, abjuholen aus dem Jundbureau der königl. Polizei-Direction. — Berloren: Quittungskarte des Arbeiters Hermann Mannhold, 1 Portemonnaie mit ca. 50 Mk., abzugeben im Fundbureau der kgt. Boligei-Direction.

(Weiteres in ber Beilage.)

### Aus der Provinz.

"?" Boppot, 5. Dat. In ber geftrigen Gitung ber Gemeinde-Bertretung genehmigte dieje junachft die Uebertragung ber Ermeiterung ber Bafferleitung nach bem Roftenanschlage an bie Firma A. B. Müller-Dangig ju bem vereinbarten Preise von 10 475,50 Dih. Aus ben meiteren Berhandlungen ift Folgendes hervorzuheben:

Der Gemeinbe - Borfteher theilt mit, bag ber Ge-meinbe-Bertreter Berr Rechnungsrath Siebenfreunb fein Manbat niebergelegt hat. In geheimer Sihung für die Heberichemmten in Schleffen ein Betrag von 500 Dth. bewilligt und gleichfalls in geheimer Sigung ber Mohnungsgeldjufduß ber angeftellten Gemeinde-Secretare und Raffenbeamten von 200 Dit. auf 300 Mh. erhont. Dem erften Bemeinbe-Gecretar murbe augerdem eine Sunctionsjulage bewilligt. - Die vom Rreisausichuf vorgeichlagenen Umanderungen ber Orts-Ratute betreffs ber Canalifation und Wafferleitung wurden genehmigt und als Mitglieber ber Boreinfcatjungs-Commission für die Jahre 1898-1900 bie Serren Rurhauspächter Bielefelbt, Rentier Eb. Marter, Rentier Gullen und königl. Forfter herrmann - Taubenmaffer wieber -, herr Baltwirth Albrecht-Schmierau neugewählt. Der Bertrag mit ber Firma Linde in Diesbaden über die Lieferung ber majdinellen Einrichtungen im Ruhlhaufe wurde genehmigt und die Rosten für ben Anichluft der Babefirage, des Berbindungsweges von der Gee- nach der Benglerftrage und bes Weges am Saufe Seeftrage 29 an die öffentliche Mafferleitung bewilligt.

[Chladithaus.] In ber vergangenen Moche find im hiefigen Schlachthaufe gefchlachtet worden: 6 Bullen, 2 Doffen, 6 Rube, 2 Farfen, 5 Ralber, 86 Schweine, 30 Schafe. Die Einnahme betrug 354,63 Mk. Das Ergebniß für ben Monat September stellt sich wie folgt: Es sind geschlachtet 31 Bullen, 18 Ochsen, 51 Rühe, 2 Färsen, 56 Ratber, 356 Schweine, 224 Schafe, 1 Biege. Don auswarts murben eingeführt 25 Rinberviertel. 37 Schweine, 11 Raiber, 12 Schafe, 2166 Rilogr. Reifc. Die Gesammteinnahme belief fich auf 1681,42 Din.

-e. Boppot, 5. Oht. Geftern hielt bie son Gerrn Oberlehrer Schmar; geleitete "Melodia" unter bem Borfite bes herrn Oberlehrers Schmidt im Rurhaufe ihre Generalversammlung ab und trat damit in das neue Bereinsjahr. herr Rentier Schröbter erstaltete als bisheriger Schriftführer ben Jahresbericht. Der Berein hatte nach bemielben im vorigen Minter 165 Mitglieber, movon 93 fingenb thatig maren, mahrend ihn 72 als paffive Ditglieder unterflutten. Es murben mabrend des Minters zwei Concerte gegeben, mobei der Frühling aus ben hanbn'ichen "Jahreszeiten" mit Orchefterbegleitung jur Aufführung gelangte. Aufer-bem fand ein mulihalifder Unterhaltungsabend ftatt. - Bei ber Borfiandsmahl murden die bisherigen Borftandsmitglieder burch Buruf wiebergemahlt. bann murbe ein Paragraph ber Sahungen abgeandert und die Bahl ber Borftandsmitglieder mit Ginfatug bes musikalischen Dirigenten von 5 auf 6 erhöht. Die musikalischen Dirigenten von 5 auf 6 erhöht. Die musikalische Ceitung bleibt selbstredend in den bewährten handen des herren Oberlehrers Schwarz, während die anderen Armier an folgende herren vertheilt sind: Oberlehrer Schmidt Borschender, Dr. Lindemann Gtellvertreter, Canditoreibesiher haueisen Kassenstung Constitution von Franklichen Gerieben Gerichter Kaueisen Rassenstung Constitution von Der erste lebungan. Raufmann Ceinhos Schriftführerin. Der erfte Uebungsabend murde auf Donnerstag, ben 14. b. D. feftgejest.

### Bon der Marine.

Dauf telegraphischer Melbung an bas Ober-Com-manbo ber Maitne ift ber Areujer "Kabicht" am 1. Oktober in Kamerun angehommen. Das Kanonenboot "fpane" ift am 3. Ontober in Rotterbam angehommen und beabsichtigt am 14. deff. Monats nad Wilhelmshaven in See zu gehen. Der Avijo .. Faihe" ift am 4. Ohtober in Snonen angehommen und beabfichtigt am 27. beff. Dits. nach Apia in Gee ju gehen. Das Pangerichiff "Raifer", Flaggichiff ber Areuter-Division, mit bem Divisionschef Contreadmiral v. Diebrichs an Bord, und die Corvette "Trene" sind am 3. Oktober in Robe angehommen und beabfichtigen am & beffelben Monats nach Ragafahi in Gee

### Gport.

Grandens, Q. Okt. [Genibeljagd per Rab.] Der Rabfahrerverein Graubens veranstattete am Gonntag auf bem Gelanbe swifcher ber Rehkruger und Difcher Chauffee eine Schnitteljagb auf bem Rabe. Ueber tiefeibe berichtet ber "Gef.": Der Juchs, einer ber ge-wandteften und schneilften Jahrer bes Bereins, mar rechts von ber Rehkruger Chauffee in ben Walb entwichen, hatte nach vielen Rreug- und Querfahrten bergauf und bergab bie Difchker Chauffee erreicht und fich bann in der Rahe ber Rajerne verftecht, wo ihn Die ebenfalls rabeinde Jagbgefellichaft, welche ihn, auf bemjelben burch hin- und wieder geworfene Dapierichnihel bezeichneten Wege fuchend, verfolgt hatte, nach ungefahr einer Stunde auffloberte. Der Buchs entfloh nochmals nach bem Baibe, murbe aber auch bort wieder aufgefunden und fuchte nun feinen Derfolgern in rafender Fahrt ju entgehen. Rur ein Theil feiner Seinde konnte ihm folgen und ihn auf bem Egercirplate mehr und mehr in die Enge treiben, jeboch gelang es nicht, ihm in der vorgeschriebenen Beit die Siegesschleife ju entreigen. Diese neue sportliche Beranftaltung, wohl die erfte berartige in ben nordöfflichen erforbert fehr viel Gefdichtlichkeit, Gicherheit und Geiftesgegenwart ber Theilnehmer, ba ber gange eingeschlagene Deg, burch Balb und Telb wie über Sturgacher und Sand, möglichft fiets auf dem Rade gurüchzulegen ift.

### Bermischtes. Der faliche Erghergog.

Effen, 5. Oht. (Tel.) Der faliche Eriberjog, Sandelscommis Emil Behrendt, halt fich jur Beit bei feinen Eltern auf. Die eheliche Berbindung mit Grl. husmann wird auf Bunich ber beiberfeitigen Angehörigen beichleunigt. Die preufiiche Regierung beschäftigt fich mit biefer Angelegenheit und will die Auslieferung des Behrendt bei ber belgischen Regierung beantragen, und gwar megen Annahme eines bem Saufe Defterreich gehörigen Titels. Das halbamtlice "Bruff. Journ." erhlart, daß auf Grund der belgifchen mit Deutichland abgefchloffenen Auslieferungsvertrage ein berartiger Antrag der preufifden Regierung hein Behör finden kann. Bebrendt hat vor bem Unterfumungsrichter erhlärt, er habe hein Bergeben in Deutschland begangen, er habe niemals öffentlich in Deutschland ober in einem anderen Cande ben Titel eines öfterreichifchen Ergherzogs angenommen. niemale babe er eine öfterreichifde Uniform getragen. Man babe ibn icherghaft Ergherjog genannt. Cowohl Fraulein Susmann als auch ihre Bruder mußten, daß er Sandelsreifender ift. Der Lutticher Anmalt Berbin hat die Bertheidigung pon Behrendt übernommen. Fraulein Susmann hat ihm jeht aus Aachen gefdrieben, baß fie ihn nach wie vor liebe und hoffentlich alles ju einem guten Ende kommen werde. Behrendt ergahlt übrigens, baß eines Tages einer der Bruder husmann ihm fagte: "3ch kenne Gie, Gie find ein Boffenreifer! Gie find ein öfterreichilder Ersherzog!" Behrendt fcmieg, und fo nannte man ibn Eriherjog.

Reife-Abenfeuer im Reiche bes Dalai-Lama. In Bomban ift am 4. Ohtober ein Schreiben bes Reisenden henry Savage Landor eingelaufen, ber nach einem erfolglofen Berfuch, Lhaffa ju erreichen, nach Indien juruchgekehrt ift. Candor trat feine Expedition mit 30 Mann an, von benen 28 nach bem Betreten Tibets Defertirten. Canbor führte 56 Mariche nur mit einem Trager und einem Rull aus, verlor alle Borrathe und gerieth in die Befangenicaft der Tibetaner. Diefelben legten fie in Reiten und verurtheilten fie jum Tode, der Trager murde graufam ausgepeitscht und Candor jum Richtplat gebracht, mo er mit glübenden Gifen gemartert murbe. Die Tibetaner beichloffen darauf, ihn ju enthaupten, doch ber Dalai-Lama that ber Execution im letten Augenblick Einhalt und mandelte bas Enthauplungsurtbeil in Folterung um, woburch Landor am Rüchgrat, an Beinen und Jugen, Armen und Sanden verlett murde. Candor lag acht Tage in Jeffeln, feine Diener achtsehn Tage lang. Golieflich murben die Gefangenen entlaffen und Canbor jest mit 22 Bunden bedecht nach Indien jurüchgekehrt.

### A la Trilby.

Die Befahren des Sypnotismus merden von neuem durch einen Borfall à la Trilby illuftrirt. mit deffen Untersuchung fich jest die Polizei in Condon und auch in dem Orte Leamington, beichaftigt. Es handelt fich um die Entführung eines jungen Dabdens Dif Rannor, welches die Stellung einer Sefellichafterin bei einer Dirs. Comper in Ceamington inne hat. Diefelbe becab fich ju Ende letter Boche nach dem nahe belegenen Boftamt, um einen Brief ju beforbern. Bergebens aber martete Mrs. Comper auf die Biederkehr des jungen Maddens, deffen Ersiehung und gerkunft jeben unlauteren Berbacht ausschlossen. Man telegraphirte an die Eltern nach Derby, auch an bie Behörben - aber vergebens. Da erhielt vor etwa brei Tagen die Polizei von Ceamington die Mittheilung, baf bie Dig Ronnor fich im Afpl für Schaufpieler in der Senriette-Street in Condon befinde, mofelbft fie pon einem Theaterdirector, den fie am Gtrand in Condon um Silfe gebeten hatte, eingeliefert worden mar. Ueber die Erlebniffe feit dem Abend ihres Berichmindens erjählt Dig Rannor Jolgendes: Als fie ben Brief in den Raften fallen ließ, murbe fie pon smei in Schwars gekleibeten, pornehm aussehenden herren angesprochen. "Der Gine fab mich fest an - fagte fie -, fo baf ich meinen Blick nicht abwenden konnte, und dabei berührte er meine Gtirn mit bem Jinger. Es ichien mir, als murbe ich ohnmächtig, und als ich wieder ju mir kam, befand ich mich in bem erftklaffigen Coupé eines mit furchtbarer Conelligheit fabrenben Buges. Mir gegenüber fafen jene beiben Serren. Beim Dabrnehmen meines Ermachens fab mich ber Erftgenannte wieder ftarr an, berubrie von neuem meine Gitrn, ich verlor abermals bas Bewuftfein, und ich erinnere mich nun an weiter nichts, als bag ich ploblich mitten auf dem Strand in Condon jur Befinnung kam und hier alles Gelbes und Schmuckes beraubt einen herrn um Silfe anfprach." Die englifche Breffe bezeichnet bieje Entführung als eine Wirkung einer vorher-gegangenen Soppnotisirung und knupft baran allerlei Erörterungen. Jedenfalls eine febr bunkle Beschichtes

### Der Theeftraud in Gefahr.

Dem Theeftraud, ber im allgemeinen menig von Infecten ju leiden fcheint, brobt jest in Japan eine grofe Befahr. In ben beiden Orten Uji und Robata, Die febr viel Thee ausführen, bat namlich eine Raupe im vergangenen Jahre nicht weniger als 400 000 Bfund Theeblatter vernichtet. Diefes Jahr hat das Berftorungswerk noch einen Monat früher begonnen, als beim erften Erfcheinen bes Injects. Alle Dagregeln bagegen nünten nichts. Bon der Regierung in Tokio find alsbald mehrere Sachverständige an Ort und Stelle geschicht worden, die nach und nach mehr als fünfhundert Rulis mit dem Einfammeln der Raupen beauftragt haben. Alles vergebens. Jede Dotte legt im Durchschnitt mehr als zwölfhundert Gier, aus benen im gunftigen Jalle ebenfo viele Raupen werden. Die Gade ift um fo bedenklicher, als man gerade in biefen beiden Orten besonders gute Gorten Thee geminnt. Die meiften bortigen Theestraucher sind der "Japan Dail" jufolge mehr als breihundert Jahre alt. Man fagt, nur Gremplare, die ein Alter von menigftens bundert Jahren befigen, lieferten wirklich merthvollen Thee. Das boje Infect ift aljo ein febr ichlimmer Uebelthäter, da erft die Enkel der jetigen Generation bie nothig gewordenen Reupflangungen ordentlich vermerthen können. Japan führt jahrlich etwa zwanzig Millionen Rilo Thee aus. Dbmobl die dinefifche Theeausfuhr in ben letten Jahren juruchgegangen ift. fo beträgt fle boch noch bas Junffache ber japanischen, etwa hundert Millionen Rilo. Der japanische Thee ift in Europa

nicht beliebt, wird bagegen viel in Amerika getrunken. Die beften Gorten Uji koften an Ort und Stelle 10 bis 15 Dik. das Bfund.

Aleine Mittheilungen.

Berlin, 5. Oht. (Iel.) 3m internationaten Schachcongreß ift erfter Gieger geworden ber ungarifde Deifter Charoufek, smeiter ber Berliner Walbrodt und britter ber Englander Blackburne.

Raiferslautern, 5. Oht. (Tel.) In dem Amtsgerichtsgefängnig ju Raubel hat ein inhaftirter Rojettenmacher ben revidirenden Bermaiter erichlagen und die ju Silfe eilende Grau und Tochter beffelben ichmer verlett.

\* [Das Geichaft des berühmteften Damenichneibers Worth in Paris | mirb in eine Actiengesellschaft umgewandelt. Das Rapital foll, wie ber "Conf." erfahrt, 12 Millionen Francs betragen. Die Ummandlung geschieht von demselben englijden Confortium, welche erft por hurgem die Modemaarenmagazine von Paquin und Madame Birot in Actiengesellschaften umgewandelt bat.

Beimar, 5. Dat. Die elektrifche Centrale ift Rachts abgebrannt. Das Softheater erleibet badurch eine Betriebsftorung von etwa 14 Tagen.

Rofto, 5. Dat. (Tel.) Junf Rilometer von hier entfernt entgleifte beute bie Locomotive eines Perfonenguges und fturste mit bem Roblen. tender und dem barauffolgenden Gepackmagen in einen Bluß berab. Da die Rette, welche die Berjonenwagen mit dem vorausgehenden Bugtheil verband, rif, murde größeres Unheil verbutet. Toot find ber Bugführer und ein Seizer, verlett murben 10 Berfonen, barunter am fdwerften ein Schaffner und brei Reifende.

### Citeratur.

Das als muftergiltig anerhannte popularmiffenfcaftliche Cammelwerk: "Allgemeine Raturhunde" des Bibliographifden Inftituts in Ceipzig und Bien erfahrt eine merthvolle Erweiterung durch bas foeben ju erimeinen beginnende Buch "Das Weltgebaube". Gine gemein. verständliche Simmelskunde von Dr. Wilhelm Mener, Director ber "Urania" in Berlin. Die uns porliegende erfte Lieferung, ausgestattet mit einer Reihe portreffilich gelungener Tegt-Illuftrationen, einer practivollen Jarbenbruchtafel "Eine Connenfinfternif auf bem Monde", smei Solyichnititafeln "Großer Refractor etc. "Der große Romet von 1843" und fornien", einer Rarte "Requatorialione des geftirnten Simmels swiften 320 nördlicher und füdlicher Declination", laft erhennen, daß es bem als Aftronom und Director ber "Urania" ju Berlin weitbekannten Berfaffer gelungen ift, aus feinem tiefen Derständniß für das Bedürfniß unserer Zeit heraus ein Werk ju schaffen, das berusen erscheint, in glanzender, sessellender Schreibweise und unterflützt von kunftlerifc vollendetem Bilberichmuch das moderne Biffen vom Bau und Bejen ber Sternenmeit jum Gemeingut aller Bebildeten ju machen. Das in 14 fcnell aufeinander folgenden Lieferungen jur Bollendung gelangende Werk barf hiernach ichon jest aufs marmfte empfohlen merden.

# Letztes Telegramm.

Riben, 5. Dat. Debrere Rreter brangen auf ein im Piraus liegendes ofterreichifdes Schiff. meldes von Brevefa gehommen mar, ba fich bas Berücht perbreitet hatte, daß 25 griechifche Gefangene an Bord bes Schiffes nach Ronftantinopel gebracht murben. Ungeachtet bes Protestes Des Schiffscommandanten durchfuchten fie alle Theile des Schiffes, ohne irgend etwas ju finden. Eine große Menschenmenge fab vom Qual aus dem Borgange ju. Die Polizel mar gezwungen, Berftärhungen berangugieben.

### Standesamt vom 5. Oktober.

Beburten: Monteur Briedrich Dacheifen, I. Bimmergefelle Griedrich Soog, I. - Ruticher Frang Pettke, G. — Bonbonkocher Paul Arest, G. — Jimmergeselle Avolf Kienast, G. — Jimmergeselle August Walther, T. — Heizer Johann Frahmann, G. — Arbeiter Carl Thiede, T. — Schuhmachergeselle Hermann Lösdau, I. - Bachermeifter August Rorich, - Arbeiter Carl Remus, S. - Tifchlergefelle Bernhard Gramowski, G. — Arbeiter Johann Dombrowski, T. — Schmiedegefelle Wilhelm Gohke, I. — Schmiedegefelle August Baichelit, I. - Unehelich: 2 6. 1 I. Rufgebote: Bicefeldmebel im Grenabier-Regiment Rr. 5 Ronig Friedrich I. Rart hermann Rray und Selene Anna Grahlke, beibe hier. - Smiffbauer Albert Couard Jedmowski und Wilhelmine Quife Margarethe hoffmann hier. — Arbeiter Johann Joseph hein und Chriftine Glifabeth Lange, beibe hier. — Arbeiter Thomas Babechi ju Rheinbrick und Marianna Pawlowshi ju Birkenedt. — Tapeziergehilfe Rarl Friedrich herrmann Damaski und Ciara Mathilbe Schwidrowski, beibe hier.

Seirathen: Gerichtsactuar Robert Emil Blum in Brauden; und Sebmig Marie Emma Engelhardt bier. - Ober-Cagarethgehilfe im Grenadier-Regiment Ronig Friedrich I. (4. oftpr.) Rr. 5 Robert Beinrich Roster bier und Clara Mathilbe Rluge ju Raffenhuben. -Befiger Johann Couard Lange ju Gotismalde und Alice Bertha hedwig Reig bier. - Bureaugehilfe Rart Gottfried Jalener und Amanda Mathilde Rehrhe, beibe hier. - Arbeiter Grang Griedrich Subner und Maria

Therefia Theus, beide hier. Todesfälle: I. b. Arbeiters Friedrich Jels, 1 J. — I. b. Arbeiters Franz Ermling, 8 M. — Dienstmädchen Kana Rosenke, 44 J. — I. b. Heizers Rubolf hammermeister, 5 M. — Wittwe Ftorentine Kunz, geb. Buchardt, 72 J. — Frau Wilhelmine Lau, geb. Kretschmann, 44 J. — S. b. verstorbenen Schmiedegesellen Abolph Falenski, 9 M. — Kulscher Josef Behrendt, sast 42 J. — S. d. Rentiers Friedrich Janzen, 2 M. — S. b. Böttchergesellen Julius Paulo, 5 M. — I. b. Arbeiters Wilhelm Richert, 1 J. 10 M. Todesfälle: I. b. Arbeiters Griebrich Bels, 1 3. -- I. b. Schmiebegefellen Jojef Schult, 2 D.

# Handelstheil.

Amiliche Notirungen der Danziger Producten-Börse

von Dienstag, ben 5. Ohtober 1897. Jur Betreibe, Sulfenfruchte und Delfaaten merben aufer den notirten Preifen 2 JU per Ionne fogenannte Factorei-Provision ufancemäßig vom Räufer an den Berkaufer vergutet.

Weizen per Lonne von 1000 Rilogr. inland. hochbunt und weiß 750—772 Gr. 175—179 M bes.

inlandifc bunt 718-750 Gr. 150-172 M bes inländisch roth 729 Gr. 155 ML beg tranfito roth 745 Gr. 150 Al bei.

Roggen per Jonne von 1000 Rilogr. per 714 Gr. Rormalgewicht inlandifc

grobkörnig 732-750 Gr. 127 M beg. erfte ver Zonne von 1000 Rilogr. inland. große 638-674 Gr. 130-135 JM bei.

tranfito hleine ohne Gemicht 77-80 M beg. Erbien per Tonne von 1000 Rilogr, tranfite weiße 90-98 M bez., grune tranfito 115 M bez. Biden per Tonne von 1000 Rilogr. inland. 124 M bez.

hafer per Tonne von 1000 Rilogr. inland. 130 bie 132 M beg. Raps per Tonne von 1000 Rilogr. inland. Winter-200-237 M bej.

Riere per 50 Riloer. Beigen- 3.85-3,871/2 M bej., Roggen- 3,871/2-4.00 M bezahlt. Der Borftand der Producten-Borfe.

Robinder. Tenbeng: -, per 50 Rilogr. incl. Sach Rendement 880 Transitpreis franco Reufahrmaffer 8.30 Al Bb. Der Borfen-Borftanb.

### Danzig, 5. Oktober.

Getreidemarkt. (5, v. Morftein.) Wetter: fcon. Temperatur + 80 R. Wind: W.

Beisen bei hleinem Berhehr unverandert im Preife. Berahlt murbe für inländischen hellbunt febr 729 Gr. 150 M., hellbunt hrank 718 Gr. 155 M., 729 Gr. 158 M. 742 Gr. 165 M. hellbunt 750 Gr. 172 M., hochbunt 772 Gr. 176 M., fein hochbunt glasig 772 Gr. 179 M., weiß 750 Gr. 175 M., für russischen zum Transit mild roth 745 Gr. 150 M M per Tonne. Roggen sester. Bezahlt ist inländischer 732, 744, 747 und 750 Gr. 127 M per 714 Gr. per Berfte ift geh. inland. große 638 Gr. 130, 132 M, 674 Gr. 134 M, 662 Gr. 135 M, ruff, jum Tranfit Futter-80 M per Tonne. - Safer inland. 130, 132 M per Ionne bes. Erbfen ruff, jum Transit mittel 98 M. Jutter- 90 M. grüne 115 M per Tonne gehandelt. Wicken inland. alte 124 M per Tonne bezahlt. — Raps inland. 200 M. 237 M per Tonne gehandelt. — Weizenkleie feine 3,85, 3,871/2 M per 50 Rilogr. bezahlt. — Roggenkleie 3,871/2, 4 M per 50 Rilogr. gehandelt. — Spiritus unverändert. Contingentirter gehandelt. — Spiritus unveranveri. Conting. 42,40 foco 62,00 Al bejahlt. nigt contingentirter loco 42,40

### Central-Biehhof in Danzig.

Auftrieb vom 5. Ohtober.

Bullen 58 Stud. 1. Dollfleischige Bullen hochften Schlachtwerths - M. 2 magig genahrte jungere und gut genahrte altere Bullen 24-26 M. 3. gering genahrte Bullen 21-22 M. Dofen 17 Stuch. 1. poll. fleischige ausgemäftete Dofen höchften Schlachtwerths bis 6 Jahren - M. 2. junge fleischige, nicht ausgemästete, - altere ausgemästete Ochsen 24-26 M. 3. mahig genahrte junge. — gut genahrte altere Defer 21-23 M. 4. gering genahrte Ochjen jeden Alters — M. Ralben und Ruhe 82 Stum. 1. vollfleifdige ausgemaftete Ralben höchften Schlachtwerths — M. 2. vollfleifdige ausgemästete Rube bochften Schlacht werths bis ju 7 Jahren 26-28 M. 3. altere aus gemaltete Ruhe und wenig gut entwichelte Ruhe unt Ralben 23-25 M. 4. magig genahrte Rube u. Ralber 21-22 M., 5. gering genährte Rühe u. Ralben 17 Ratber 47 Gtuch. 1. feinfte Dafthalber (Bollmilde Daft) und beste Saughalber 41-43 M. 2. mittlere Daft Ralber und gute Saughalber 36-40 M. 3. gering Gaughalber - M. 4. altere gering genahrte Ralber (Freffer) - M. hammel 161 Stuch. I. Daft. lämmer und junge Majthammel - M. 2 atter. Mafthammet 22-23 M. 3. magig genahrte Sammel und Schafe (Mersichafe) 18-20 M. Schweine 858 Stück 1. vollfleischige Schweine im Alter bis zu 11/2 Jahrer 44-46 M. 2. fleischige Schweine 41-43 M. 3. gering entwickelte Schweine, sowie Sauen und Eber 37-39 M. auslandifche Schweine - M. Biegen - Stude Alles pro 100 Pfund lebend Gewicht. Gefcaftsgang

Direction bes Schlacht- und Biebhofes.

### Borien-Depeichen.

Berlin, 5. Oktober. Gre. D. 4 Spiritustoco 43,00 43,10 1880 Ruffen | 102,85 102,91 ruff. Ant. 94 66,45 68,5 Petroleum Türk. Adm. -103.00 103.00 Anleihe... 5 % Degikan... 97.20 97.25 per 200 Bfd. 4º Reims-A. 90,20 31/2 % 00. 95.30 3 Confols 97,20 97.25 5% Anat. Dr. 93,60 93,6 103,10 103,00 Oftpr. Gudb. 31/2% bo. 102.50 103.7 103.00 103.10 Actien . . . 98,00 98,00 Francoj. ult. 143,75 144,7 31/2 meffpr Dorimund-100,00 100,20 Gronau-Act. 184,90 184,9 Piandbr .. 100,00 100,20 Marienburgdo. neue . 3% meftpr. 83.00 83,3 Mlamk. A. 83.00 Pfandbr.. 92,70 92,70 do. 6.-P. 31/2×pm.Pfd. 10C.10 100,10 D. Delmühte Berl. Hd. -66. 167.50 168,40 St.-Act... bo. 6t.-Pr. 92.70 92.70 108.50 107.5 108.50 108.2 Dang. Prip .-Sarpener Banh . . Caurabutte Deutice Bh. 205.25 205.80 Allg. Cleht. G. 267.50 266.7 Disc.-Com. 199.10 199.40 Bart. Bap.- 3. 194.00 194.2 Dresd. Bank 156,40 156,30 Gr. B. Pferbb. 435,50 436,0 222.50 223.25 Deftr. Roten 170,35 170,2 93.50 92.60 Deft. Erb .- A. Utlimo . 222,50 223,25 Ruff. Roten 5 ital. Rent. 93,50 93,60 Caffa . . . 217,00 217.K 20,36 Condon lung 20,255 Condon lung 213,75 216,00 216.1 Condon lung 213,75 213,60 Condon lung 213,75 213, 4 Rente 1894 90.75 90.75 Detersb.hur; 216.00 216.1. Petersb.lang 213.75 213.6 4% ung. Bor. 103,70 103.50 Brivatdiscont 31/4. Zenbeng: fcmach.

Gpiritus.

Ronigsberg, 5. Oht. (Iel.) (Bericht von Portatiu und Grothe.) Spiritus per 10000 Citer ohne Jag Ontbr. loco, nicht contingentirt 43,00 AL, Oht. nicht contingentiel - M. Rovember - M. Rovembes Mars nicht contingentirt 36,50 M Cb.

Subhastationskalender für Westpreußen Amtsgericht Dangig: 12. November, Rites Rof Grundbuchblatt Rr. 7, Frau Gleonore Soge, geb. Fall

0,0080 Sector, 1181 Dik. Ruhungsmerth. Amtsgericht Reuftadt Weftpr.: 13. Rovember, Cuffe Grundbuchblatt 55. Cubm. Fry. Dechbach, 17.813 Sectar, 264,12 Dik. Grundsteuerreinertrag.

Amisgericht Jiatow: 13. Dezember, Rrojonke, Grund buchbtatt 183. Art. 125, Ferd. Roggenbach, 67,195 Sectar, 297,12 Mk. Grundsteuerreinertrag, 216 Mi Rutungsmerth.

Amtsgericht Ronit: 9. November, Gotthelp, Grund buchblatt Rr. 1, Guisbesihersfrau Agathe v. Riefir lowska, geb. Malolepska, 61,0916 hectar, 138.24 IV Brundfteuerreinertrag, 144 Mk. Ruhungswerth.
Amisgericht Tuchel: 13. November, Cofiocipn, Grun

buchblatt Ar. 120 und 132, Art. 172 und 83, Befiti Stanisl. Cizmowshi'iche Chel., 0,33 und 0,3320 Secta 3.15 und 4.32 Dib. Grundsteuerreinertrag, 60 DY Rubuungsmerth.

### Meteorologifche Beobachtungen in Dansig.

| Oht. |    | Barom<br>Stand<br>mm | Therm. Eelius. Dind und Wetter |                       |  |
|------|----|----------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| 505  | 12 | 775,0<br>775,3       | 6.2<br>8.5                     | DSD., mäßig; bewölkt. |  |

### Auctionen.

## Auction zu Zugdamm, Bahnftation Sohenftein Weftpr.

Montag, ben 11. Ohtober 1897, Bormittags 10 Uhr, werbe ich im Auftrage des Gutsbesithers herrn Heinrich Dyck wegen Brandungluchs an den Meistbietenden verhaufen:

9 gute Pferde, darunter 2 elegante Mohrenschimmel, 7 30ll groß, 2 Rappwallache, 6 30ll groß, 1 Rapphengst, 4 30ll groß, 80 Stück Rindvieh, holländer Areuzung, darunter 40 gute, tragende Milchühe und Stärken, 16 zweijährige Bullen und 24 Kälber.

Frembe Gegenstände burfen nicht eingebracht werben. Den Jahlungstermin werde ich den mir bekannten Räufern bei der Auction anzeigen. Unbekannte zahlen sogleich. Fuhrwerke werden am Auctionstage zum S'Uhr-Zuge, ab Danzig, auf Bahnhof Hobenstein bereit stehen.

F. Klau, Auctionator, Danig Frauengasse 18.

### Vermischtes.

in allen nur benkbaren Stoffen, elegant ausgestattet, in bekannt gröfter Auswahl am hiefigen Dlabe, gu billigften Breifen empfiehlt bie Schirmfabrih

S. Deutschland,

82 Langgasse 82.

# **Emilie Horlitz,**

Langgasse 9. Bon Paris juruchgekehrt empfehle die allerneuesten Modelle, ein reichhaltiges Lager

# Herbst- und Winter-Hüte

Sute jum Aufarbeiten werden entgegengenommen.

E. Horlitz, Canggaffe 9.

# SOENNECKEN'S BRIEFORDNER

D. Reichs-Patent

werden allgemein vorgezogen, weil sie:

- 1. die Form eines Buches haben,
- 2. sehr handlich, einfach und daher dauerhaft sind,
- 3. sich ihres billigen Preises wegen M 1.25 in grösserer Anzahl verwenden lassen.

Berlin \* F. Soennecken's Verlag \* Bonn \* Leipzig



# Concurswaaren - Ausverkauf

THE Dames

## Familien-Nachrichten

Heute morgen 9 Uhr ent-ichlief fanft meine liebe Frau, unsere gute Mutter, Grohmutter und Schwester Frau Kanzleirath

Therese Böhm, geb. Nissel, im 79, Lebensjahre. Liefbetrauert von den Hinterbliebenen. (587

3oppot, 5. Oktober 1897. Die Beerbigung findet Gonnabend, Rachm. 3 Ubr, vom Trauerhause aus statt.

### Schifffahrt.

Es laden in Danzig: Nach Condon:

S. "Oliva", ca. 6./9. Oktor. S. "Agnes", ca. 8./11. Oktor. S. "Annie", ca. 8./12. Oktor. (Surrey Commercial Docks.) S. "Blonde" ca. 12./15. Oktor. S. "Artushof", ca. 17./20. Oktober.

Es ladet in London: Nach Danzig: (21295 SS. "Blonde", ca. 5./7. Oktbr Bon Condon fällig: SS. "Agnes" ca. 6. Oktober.

Th. Rodenacker. labet bier am 6. unb 7. cr. D. "Otto"

Capt. de Vries. Güteranmelbungen nimmt ent-egen (21253 Ferdinand Prowe.



Capt. Joh. Goetz. labet bis Mitlmoch Abend in ber Stadt und Donnerstag in Neufahr-wasser nach Dirschau, Mewe, Rurzebrach, Reuenburg, Graudeng.

Büter-Anmelbungen erbittet Ferd. Krahn. Gdaferei 15. (21221

Bom 1. Oktober wohne ich Borffadt. Graben 44, "Dangiger Zeitung" find Ernst Mueck.

Ferniprecher Rr. 330. Wohne jeht

Mattenbuden Nr. 9 tm haufe bes herrn C. Spacte Porto 10 &. Geminnlifte 20 &. (früher Sachersborf).

R. Fischer. pract. Thieraryt.

Unfer Comtoir befind. fich febt Boggenpfuhl 22, prt. Gustav Krosch & Co. Bin wieber in Dangig, mobne Rammbau 29, prt.,

Bruno Ruprecht Bianift.



Plätze sind zu haben von 1200 Mark an, je nach Lage der Cabinen, sämmtliche Landtouren, sowie eine einem Hôtel allerersten Ranges entsprechende Beköstigung einbegriffen.

Grösster Comfort, unübertroffene Geschwindigkeit, weitgehendste Sicherheit.

Anmeldungen sur Theilnahme sind su richten an die Hamburg-Amerika Linie, Abtheilung Personenverkehr, Hamburg, In Danzig: Rud. Kreisel, Brodbankengasse 51.

Wohne jeht Borft. Graben 66, 3 Tr. künstlicher Zähne,

geprüfte handarbeitlebrerin. Unterricht in allen feinen praktifden u. Runfthanbarbeiten für Damen und Rinder.

Rönigl. Freuß.

Die Erneuerung der Loofe jur 4. Klasse 197. Cotterie hat bei Berluft des Anrechts dis jum 18. Oktor. er., Abends 6 Uhr, planmäßig zu erfolgen. (21287 Coole jur 9. Rothen Areuj-Geld-Cotterie, à M 3,30, find

H. Gronau, Rönigl. Cotterie - Ginnehmer.



3ur 4. Rlaffe 197. Cotterie find bie Coole — bei Berluft bes An-rechts — spätestens am 18. b. Mis. ju erneuern. (578)

Oole 3. Kothen Kreuj-Cotterie, a M 3,30, habe noch abzugeben,

R. Schroth,

Königl. Cotterie-Einnehmer.

# Cotterie.

folgende Coofe käuflich:

Rönigsberger Thiergarten-Lotterie. Ziehung am 13. Oktober 1897. Coos à 1 Mark.

Erpedition ber "Danziger Zeitung".

Elbinger Molken=Brot (584 empfiehlt Max Lindenblatt,

Beilige Beiftgaffe 131

"COLUMBIA",
einem der grössten, schönsten und geschwindesten Schiffe der Weit.
Abfahrt von Hamburg, den 12. Febr. 1898. Rückkehr nach Hamburg, 7. April 1898.

Atelier Plomben etc. Max Johl.

Specialist für Zahn- u. Mundkrankheiten. Langgasse No. 18.

Dynamogen

unübertroffen als Kräftigungsmittel.

Sämmtliche Herren Aerzte loben die prompte Wir-kung, den vorzüg-lichen Geschmack u, die auffallend leichte Verdaulichkeit des Dynamogens. Bei

Wöchnerinnen gerade zu eclatante Erfolge erzielt.

Preimal täglich einen Kaffeelöffel voll etc.
Preis pr. Flasche (2:0 gr.) nur M 1,50. Dynamogen ist also weit billiger als eine gleiche Menge verwandter Präparate, die sich auf das 2-bis 5 fache stellt.
In Apotheken erhältlich.

Apoth. F. Sauer. Schneidemühl.

Bestandtheile: Eiweiss-substanz 9,30, Kohlehydrate 10,00, Mineralsalze 0,42, Eisenoxyd 0,052, Phosphor-sdure 0,074, Fett 0,34, Cognac 8,03, Glycerin 10,00, Wasser 68,00, Indiffer, Aromaticum (20675 Aromaticum. (20675

Rlavierstimmen wie jur Uebernahme von Reparaturen

(Flügel, Pianinos, Harmo-niums) empfiehlt fich Robert Bull, Bianofortemagazin, Brobbankengaste 36, part.

Rollichinken, Knochenschinken Rauchipech,

orima Waare, kaufe jeben Posten gegen Caife. (583 Adr. u. A.215 a. d.Cxp. d.3ig.erb,

zu Mark 450,

Rünftlern empfohlen, mit nur ersten Breisen prämitet, unter 10 jähriger Garantie, empsiehlt in schwarz u. Ausbaum,

Max Lipczinsky, Dianofortefabrik, Jopengaffe 7.

Hansen's Patent-Oefen. Fabrikate der Carlshütte.

Rendsburg verdanken ihre
allgemeine Beliebtheit u. Verbreitung folgend. Vorzügen:
Dauerbrand
während des
ganz, Winters;
Fussboden-



wärme; Luftheizung Wasserver-dunstung Patent-Regulator: ein Griff, da her spielend leichte Behandlung. Getheilte, ohne Demon

tage des Ofens auswechsel-

bare Rostkörbe.
Scharfer Guss, tadellose
Vernickelung.
30hervorragend schöne
Modelle. (18764
Ueberall Niederlagen.
In Danzig: Heinrich Aris,
Milchkanneng, 27u. Holzmarkt 17

Novität!

Steuerfrei  $4^{0}/_{0}$  Prioritäten

Freitag, den 8. Ohtober cr.

jum Courie von 100,50 % in Berlin jur Beichnung aufgelegt. Annielbungen nehmen franco Provision entgegen

(21274

Bissauer Speisekartoffeln.

Daberiche Speisekartosseln, gesiebt und mit der Hand verlesen, werden auch in diesem Iahre in bester Qualität geliesert. Preis pro Ctr. 2 M frei Käusers Thür. Proben bitte zu entnehmen Langtuhr Ar. 87, Gr. Krämergasse Ar. 10, Hundegasse 57 im Comtoir und in Ioppot, Eissenhardtstraße Ar. 19. (20980)

Richard Schellwien.

### Vergnügungen.

Mittwod, den 13. Oktober, Abends 71/2 Ubr: im Apollo-Gaal

Concert von Ludwig Heidingsfeld

unter gutiger Mitwirkung biefiger geschählter Dilettantinnen und Damen bes Dangiger Gefangvereing.

und Damen des Danitzer Gesangvereins.

1) 3 vierstimmige Frauendiere a capella Brahms.

2) Arie für Altsolo aus "Gamson" Saint-Saöns.

3) Klavierstücke: Nomanze Chopin, Feuerzauber Wagner.

4) Duett für 2 Frauenstimmen op. 46. Nr. 3 Mendelssohn.

5) 3 Terzette für Golo-Frauenstimmen a capella von Brimm, Rausmann, Brahms.

6) 3 Lieder f. Altsolo von Ienten, Brahms, Rubinstein.

7) 4 vierstimmige Frauendöre a capella Brahms.

8) Arie sür Altsolo aus "Milhelm v. Oranien" Eckert.

9) Klavierstücke: Drei ungariide Tänze Brahms.

3) Klavierstücke: Dret ungarine Lunge Liemssen, Flügel: Ibach aus der Handlung Ziemssen, Hundegalle. Nummerirte Billets à 2.50 M, für Mitglieder des Dangiger Geschaubereins à 1.50 M, Stehplätze à 1 M sind in der Homann-Weber'schen Buchhandlung, Langenmarkt,

Wilhelm-Theater. Director u. Bel. Hugo Mener. Br. Grecialitäten-

Borftellung. Truppe Pawlenko. Rleinrulfifd-hauhalifde Ganger und Tanger.

Littke Carlsen mit feinem neueften Schlager Don Juan's Leben u. Ende. Charles Haydn if f.urkom. Miniatur-Theater. affenöffn. 7 Uhr. Anf. 7½ Uhr. ach d. Borftellung bis 1 Uhr Frei-Concert der Theater-Rapelle im Tunnel-Restaurant. (574

Café Feyerabend Jeden Mittwoch: (19982 Waffeln.

Raiserhof.

Dotkarten
mit Borträis d. Dansiger Bühnenhünftler und Künftlerinnen
empfiehlt die Bapierhandlung
Clara Bernthal, Goldschmiede
Clara Bernthal, gasse 16.

Jum bevorstehenden Monatswechiel empfehle meinen anerkannt kräftigen Mittagstisch in
und außer dem Hause. sowie
die oberen Cocalitäten für Reeine. Hochsetten, Diners und
Goupers etc. (565
A. Buttkowski.

Café Ludwig, polbe Aller Jeden Mittmod: (21249 Frische Waffeln. Ctabliffement Ronigshöh',

Seiligenbrunn. Einem geehrten Bublikum em genem geentien stottkum em-pfehle meine Localitäten zur ge-neigten Beachtung. Jeht bei der Färbung des Caubes, das in allen Ruancen schillert, hat man von hier oben ein herrliches Herbst-bild. Hodachtungsvoll

A. hannemann.

neu renovirt, ber Neugeit ent fprechend eingerichtet, empfehlich ben geehrten Regelschützer zur gefl. Benuthung. (21016 Café Feyerabend.

Vereine.

Zurn- und Fecht-Berein.

Altersriege. Beginn bes Turnens Mittwoch, b. 6. b. Mts., Abends 81/2 Uhr. Der Borftand.

Mittwoch, 6. d. Mts. 2 Uhr Nachmittags, Gammelort

(21291 Bletthau,

Ausgang nach Brofen. Beitpreuß. Reiter-Berein, v. Brandt.



Ruder-Berein. versammlung

im Bürgerbräu. Lagesordnung: Diverfes. (21293 Aufnahme neuer Dit-

Der Vorstand.

# Deutsche Colonial= gesellichaft.

Abtheilung Dangig. Wir bringen unferen Dit-gliedern gur Renntnih, bafi am 8. Oktober cr., Abends 8 Uhr, in Cangfuhr, Tites Sotel, ein Bortrag

Bflanters Passarge "Blantagenban in Ditafrifa"

bes herrn

stattfindet.
Die Abtheilung Langfuhr, welche diesen Vortrag ver anftaltet, labet unfere Mitglieder zum unentgeltlichen Besuche hierzu ein und bitten wir im Interesse der colonialen Sache um rege Betheiligung.

Der Borftand der Abtheilung Dangig der Deutichen Colonialgefellichaft. A. v. Boechelmann.

A. W. Dubke empfiehlt fein Lager von Holz und Kohlen ju billigften Lagespreifen. Anteridmiedegafie 18. 3

A. Scholle,

Gr. Wollwebergaffe 8 Erftes Gpecialgeichaft für Belgmaaren neuefter Art. Gegründet 1848.

Größtes Lager Kragen jeber Feligatiung und bester Waare. Eingang Wiener Baretis, 1 m 25 cm große Bärenteppichselle. (21073

Anfertigung elegant. Herren-u. Damenpelze bester Qualität nach Maas unter Garantie sür anerkannt guten Eith. Stosse u. Delssutter liegen zur gest. Ansicht. Reparaturen werb. prompt essectuirt.

Brief lagert Hauptpost unter M. 12. (582

Druck und Derias

# Beilage zu Nr. 22810 der Danziger Zeitung.

Dienstag, 5. Oktober 1897 (Abend-Ausgabe.)

## Der deutsch-französische Togo-Bertrag.

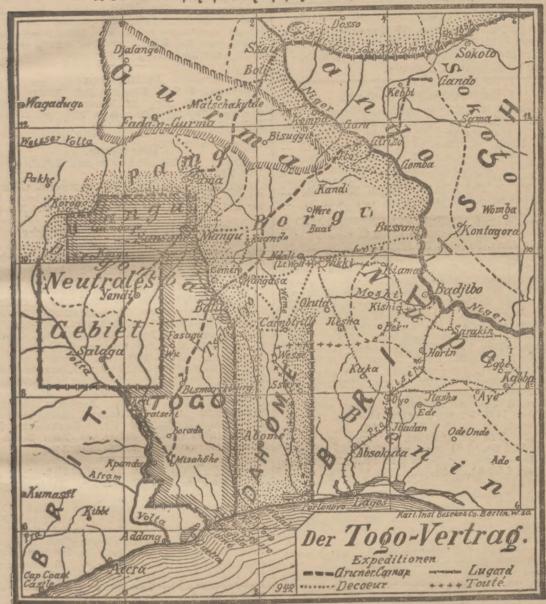

Enigegen ber auf beutscher und frangosischer Seite getroffenen Bereinbarung, die Abmadungen betreffend Grenzregulirung des beiderseitigen Colonialbesines im Rigerbogen bis zur Wiedereröffnung ber frangösischen Rammern geheim ju halten, find boch einige Mittheilungen an bie Deffentlichkeit gelangt. Wir find nun in ber Rage, beiftebend eine Rarte ber neuen Bebietspbgrengung im hinterland von Togo und Dahomen unseren Lesern zu bringen. Die auf der im Juni dieses Jahres in Paris abgehaltenen Conserenz zwischen Deutschland und Frankreich auf Grund von ben einzelnen Expeditionsführern mit ben Negerhäuptlingen abgeschlossen Berträge gestigeseine Abgrenzung ist in dieser Rarte deutlich Bur Anichauung gebracht.

Wie man aus berfelben erfieht, ift hierbei für Deutschland nur ein geringer Zuwachs, durch befondere Schroffirung beutlich gemacht, ju vergeichnen, mahrend Frankreich den Comenantheil erhalten hat. Wir wollen, bevor von amtlicher Beite die Beröffentlichung ber Berhandlungen der Togo-Conferens geschieht, uns jeder Muthmagung barüber enthalten, ob Deutschland berechtigt mar, mehr zu fordern, als es erhalten hat. Ein Urtheil hierüber kann man nur aus dem ge-missenhaften Bergleich der Begründung der beiderseitigen Gebietsansprüche gewinnen. Auf ist uns durch rechtzeitige Bor-rch Expeditionen und Berträge burch mit ben in Frage kommenden Regerfürften

Frankreich juvorgekommen. Die hauptfächlichften Diefer Expeditionen findet der Lefer ebenfalls in Bon dem Niger, der natürlichen Berkehrsftraße von ber Rufte nach dem Innern des Candes und umgekehrt, sind wir abge-

Die neue Brenze des deutschen Sinterlandes von Togo ift nun folgendermaßen festgefest morden. Bon dem Endpunkte der bieberigen Grenze zwischen Togo und Dahomen auf 9 Grad nördlicher Breite geht die neue Grenglinie in ungefähr nordwestlicher Richtung bis jum 11. Grab Rordbreite, nur wenig von der geraden Linie abweichend, biegt bann birect nach Besten um und wendet sich barauf erst in subwestlicher, später in südlicher Richtung bis ju bem neutralen Gebiete von Galaga. Innerhalb der deutschen Sphäre kommen also die Orte Ririkri, Bafilo, Sanfanne-Mangu, Gambaka und Qual-Quale ju liegen. Dagegen erhalten die Frangofen Quangara im Lande Cougou, ferner Rouande, Bama und gang Gurma.

Wie verlautet, ift nun auch England wieder in Berhandlungen mit Frankreich eingetreten, um auch mischen ben englischen und französischen Rigergebieten östlich und nördlich von Dahomen eine fefte Brenze ju schaffen, nachdem die por mehreren Jahren ju bemfelben 3mede gepflogenen Berathungen ju keinem Biel geführt hatten und desmegen abgebrochen merden mußten.

Neue Aufzeichnungen über Bismarch. 1

3m Oktoberheft ber von Richard Gleischer herausgegebenen "Deutschen Revue" (Deutsche Berlagsanftalt, Stuttgart und Leipzig) veröffentlicht Seinrich v. Poschinger Aufzeichnungen Rubol Lindaus über Bismarch. Lindau versucht barin ben Charakter des Fürsten Bismarch ju analyfiren, um fein politisches Temperament aus jenem ju erklären. Go ergählt er einige Anechoten, wie er selbst bemerkt, "obgleich sie an sich unwichtig find, weil er es für intereffant halt, ju zeigen, daß Bismarchs "hiftorische" Rühnheit ihren Urfprung in feinem natürlichen, angeborenen Bagemuth hat". Die fprechenofte Diefer Beschichten, die allerdings hier nicht jum ersten Male bekannt

"Im Jahre 1851, als die Bluth ber politischen Leidenichaft noch fehr hoch ging, trat Bismarch eines Tages in ein Gafthaus in Berlin, um ein Blas Bier ju trinken. Ein Mann in feiner Rabe, der sich durch die Anwesenheit feiner Freunde unterstütt fühlte, begann über ein Mitglied ber königlichen Familie ju schimpfen. Bismarck fab ihn an und fagte ruhig: "Wenn Gie diefen Raum nicht verlaffen haben, bevor ich mein Bier aus habe, so merbe ich diesen Arug auf Ihrem Ropfe jerichlagen." Dann leerte er bedächtig fein Blas, und ba der Mann die Warnung nicht beachtete, führte er feine Drohung aus. Er ging auf den Buriden ju und ichlug ibm mit dem Glas auf den Ropf, bis er heulend ju Boden fiel. Dann fragte er den Rellner: "Was kostet das Glas?" bezahlte es und ging gemächlich bavon, ohne daß einer ibn zu beläftigen gewagt hätte. Zu diefer Zeit war er ichon ein Mann von politischer Gtellung und ber anerhannte Juhrer ber confervativen Partei; aber getreu feinem Grundfat nahm er ftets die Offenfive, indem er feine Gegner, wo immer er fie traf, mit allen Baffen angriff."

Es war im Jahre 1866. Bismarck — bamals Graf Bismarch - kehrte aus bem Palais jurum, mo er jum Besuche bes Ronigs gemesen mar. Während er die breite "Unter den Linden" genannte Straffe paffirte und gang nahe der Stelle war, wo Hödel und Robiling inzwischen die Attentate gegen Raifer Wilhelm unternommen haben, hörte er plotilich einen dicht hinter fich abgefeuerten Schuft. Er brehte fich rafch um und fah einen jungen Menschen, ber mit einem rauchenden Revolver auf ihn zielte. Er schritt sofort auf den Mann zu und ergriff den Arm, welcher den Revolver hielt, während er mit der anderen Sand nach der Rehle des Mörders griff. Blind aber hatte Beit gehabt, seine Waffe in die linke Sand gleiten ju laffen, und feuerte nun drei Schuffe ichnell hintereinander ab. Bismarch fühlte fich an der Schulter und an einer Rippe verlett, hielt aber feinen Angreifer fest, bis einige Goldaten hingu-Bismarck in frifdem Schritt nach Saufe und erreichte sein haus lange bevor irgend jemand dort miffen konnte, mas vorgefallen mar. Die Grafin hatte einige Freundinnen jum Befuch, als ihr Gemahl in bas Empfangszimmer trat. Er begrüßte alle in freundlicher Beife und bat um Entschuldigung für einige Minuten, ba er ein bringendes Geschäft zu erledigen habe. Er ging barauf in das nächste 3immer, wo fein Schreibtifch ftand, und schrieb eine Mittheilung über den Borfall an den König. Rach Erledigung diefer Pflicht kehrte er in das Empfangszimmer zuruch und machte einen feiner bleinen ftanbigen Scherge, indem er feine eigene Unpunktlichkeit ignorirte und ju feiner Frau fagte:

"Run, giebt es heut bei uns kein Dittageffen? Du läßt mich immer marten."

ging er auf die Grafin ju, hufte fie auf die Stirn, munichte ihr nach alter beutider Beife "Gefegnete Dabigeit" und feste bann bingu: "Du fiebft, ich bin gan; mohl.

Sie blichte ihn an. "Ja", fuhr er fort, "bu mußt nicht angftlich fein, mein Rind. Jemand hat nach mir geschoffen, aber es ift nichts, wie

Bismarchs Liebe ju feinen Sunden kann bis in feine frühefte Jugend verfolgt werden und ift gang besonderer Art. Gie gleicht nicht im gering-ften dem gewöhnlichen Wohlgefallen, das die meisten Menschen für ein Lieblingsthier ju empfinden vermögen. Gie ift eine wirkliche Buneigung, tief in feinem herzen wurzelnd und eng mit jener Gute verbunden, welche er gegen alle beweist, auf deren Treue er sich verlassen kann, und die auf ihn um Schut blicken.

Im Jahre 1877, als Bismarchs Lieblingshund "Gultan" im Absterben lag, machte er neben bem armen Thiere mit einem fo tiefen Rummer, baf Braf Serbert, bes Jurften altefter Cohn, endlich feinen Bater weggubringen versuchte. Der Jürft machte einige Schritte nach ber Thur ju, aber beim Umsehen begegneten sich seine Augen mit benen seines alten Freundes. "Nein, las mich allein", sagte er und ging zu dem armen Gultan zurück. Als der Hund todt war, wendete sich Bismarch zu einem in der Nähe stehenden Freunde und fagte: "Unfere alten beutiden Borvater hatten eine freundliche Religion. Gie glaubten, fle murben nach bem Tobe in ben himmlischen Jagdgründen alle die guten hunde wieder antreffen, welche ihre treuen Gefährten im Leben gemesen maren. - 3ch munsche, ich könnte bas

Frauen icheinen besonders menig Ginfluß auf Bismarck ausgeübt zu haben. Es giebt eine alte Geschichte, wonach er einmal por seiner Berheirathung verliebt gewesen sein sell; aber die Geschichte ift so schwankend, daß wir billig bemeifeln können, daß fie auf einer ficheren Grundlage beruht. Es ist mehr als mahrscheinlich, daß er nicht gang ber füßen Jugendhrankheit, genannt "Liebesfieber", entronnen ift, aber er hatte fie ficherlich in milder Form, und fie ging bald poruber. Auf alle Falle hinterließ fie keine Spuren. Während er gegen die meiften jugendlichen Extravagangen und Streiche, von welchen seine eigenen Jugendjahre voll waren, nachsichtig ist, kann er Libertins nicht ausstehen, welche ihm einen an Ekel grengenden Widerwillen einzuflößen icheinen. Obgleich Bismarck immer freundlich und höflich in weiblicher Gesellschaft ift, bat er niemals eine ber jahlreichen Schönheiten, benen er im Leben begegnet, berartig ausgezeichnet, um auch nur ben Berdacht ju erregen, bag er irgend einer Frau besondere Aufmerksamheit geschenkt oder gar den hof gemacht habe. Er hat warme und hochgeachtete Freundinnen — worunter die Groffürftin Selene von Rufland gerechnet merden muß - gehabt, aber die einzigen Frauen, welche allem Anschein nach Raum in seinem herzen gefunden und dasselbe besessen haben, sind seine Mutter, seine Schwester, seine Frau und seine Tochter.

### Danzig, 5. Oktober.

\* [Orbensverleihungen.] Dem Forftmeifter Ernfi ju Bullenhuhlen im Kreise Pinneberg ist der rothe Abler-Orden 3. Klasse mit der Schleise, dem Rentmeister, Rechnungs-Rath Schmidt zu Reusteltin der rothe Adler-Orden 4. Klasse, dem Chausses-Ausseher a. D. Stefster zu Königsberg, bisher zu Domnau im Rreife Friedland, bas allgemeine Eprengeichen verliehen morden.

Er seite sich ju Tisch und sprach den ihm vor-Geletzten Gerichten tuchtig ju; erst nach dem Essen Berftarkung von Unfällen.] In einem neueren Geletzten Gerichten tuchtig ju; erst nach dem Essen Berftarkung ber Zugapparat-Federn bei den Guter-

Danziger Stadttheater.

Die Opernsaison murbe mit bem Riefenmerk ber "Sugenotten" eingeleitet, und die Rritik ift nach dem durchaus mohlgefälligen Eindruck des Bangen in der angenehmen Lage, fie gleichfalls mit Bohlklang einzuläuten. Der Bang ber Oper fwar ficher und flott, die Leiftung von allen Gelten gemiffenhaft vorbereitet, mit Liebe, Begeifterung und vielem Talent ausgeführt. In Jolge beffen intereffirte bie Aufführung auch den gorer je Hänger je mehr, der sich nur schwer noch sur das längst bekannte, ost gehörte Werk zu erwärmen vermag, weil die Schwächen ses Werkes ihm im Lause der Zeit werten beit eine Den Zeit ebenso klar geworden sind, wie seine Borzüge. Im erften Act wirken diefe Schwächen am ftarkften abstogend, vor allem die absolute Unfinnigheit der Rolle des Marcell, uund die langft altmodifch faft, komifch ericheinende Unterbrechung bes brama-Aifden wie des orchestralen Fluffes durch die Begleitung großer Bejangs-Stucke mit gan; menigen Instrumenten ober nur einem, fo icon auch die Viola d'amour jur Romange des Raoul dort Alingt. herr Girowatha spielte fie recht gut. Bu den Rhythmen ber Begleitung des von Marcell pelungenen Liedes fei gleich hier bemerkt, baf Straffheit und Spannung in thnen um fo erwünschier find, als diefer Reis ben ber reicheren Begleitung erfeten foll. Dies, und nur menige andere nicht gan; willkommene Details find ber einzige Abjug, ber von dem Berdienft des Orchesters ju machen ift. Gern hat bas Publikum gerrn Riehaupt wieder am Dirigentenpult gefeben, und feine Leitung der "Sugenotien"-Oper kennen wir längst als ebenjo schwung- wie verftandnigvoll.

Der zweite Act erwarmte bereits burch den dauernden Liebreis der Dufik und die virtuose und fascinirende Ausführung unferer vielbemährten Coloraturfangerin. Rur ju festerer, metrifcher Gliederung ift noch ju rathen, ber elementare Reis ber Stimme und ber ihrer ausgezeichneten Coloraturfertigkeit wurde babei nicht vermieben, sondern nur noch gehoben werden. Der britte Act wirkte weiter anpiebend burch die ausgezeichnete Ausführung bes Duettes der Balentine (Frl. Cronegg) mit Marcell Gerr Rogorid), bem die bes Ceptettes und bes

Die geniale Comurscene, Die mit vorzüglichem Schwunge ausgeführt ward. Darauf culminirte die Aufführung in bem höchst wirkungsvoll gesungenen Duett ber Balentine mit Raoul. Ihrer umfangreichen und schwierigen Leiftung feste Fraulein Cronegg hier durch den breiten Schwung des Bortrages, burch die glanzende Frijde und Rraft ihrer Stimme und beren portreffliche Schulung die Rrone auf und erniete mit herrn Ggirowatha als murdigem Bariner enthusiastischen Beifall. Die hoben stimmlichen Borguge unseres ersten Tenors, des gerrn Girowatha, traten im erften Act gleich mieder höchft gewinnend in der Guftigheit des Rlanges und der Trefflichkeit der Schulung hervor, die Romanze ward von reichem Beifall be-lohnt. Im Ausbruck sollte Herr Szirowatka warb von reichem aber bes öfteren den Ginn ber Worte und der Situation forglicher ermägen: Morte wie "Blut fordert wieder Blut" kann man nicht elegija, und "Ad, alles trennt uns" jur andersgläubigen Geliebten gesprochen, borf man nicht conversationell, wie man eine perfehltes Beschäft bedauert, hinmerfen. Geine Saltung mar im gangen auch menig ritterlich. Mufikalifch aber führte der Ganger feine Partie mit reichem Der-Dienst durch. - Der Glangpunkt in der Partie des Marcell war wie gesagt das Duett mit Valentine; wenn man Kraft und Tiefe der Stimme ju ber Auftrittsscene markiger munichen kann, jo ift man bei herrn Rogorich boch immer einer verständigen und feinen Ausführung gegenüber. Dit genug erlaubt die Musik bei Menerbeer eine sinnvolle Declamation der Worte gar nicht.

herr Preuse fing ben Revers im erften Act mit unruhiger Tonbildung an, später besserte fie fich erheblich. Schauspielerisch und beclamatorisch fatte herr Preuse die Partie von vornherein gut an, und führte sie mit aller Noblesse und Berständigkeit durch. herr Beeg als Saint Bris hatte sowohl in ber haltung wie in ber Stimmbildung gewonnen, es ift erfreulich, daß er ben Commer augenscheinlich nicht ohne Studien hat vorübergeben laffen, die fortgefest feine reiche Begabung in immer helleres Licht fiellen wurden. Gein Barpton ift von feltener Julle und Rraft. Den Bois Rosé sang herr Banasch launig und mit gutem Erfolg in dem Rataplan-Lied. Als neues Mitglied lernten wir in größerer Rolle Fraulein Binke als Pagen kennen, fie betritt jum erften

nur erft das Conservatorium bedeuten, aufgetreten ift. Ihr Spiel ift grazios und gewandt, keinesmegs eine Anfängerin verratbend. Die Stimme ift angenehm und kräftig und verspritt noch größer ju merben, als fie bei ber etwas flachen Tonbildung bisher ericeint. Ihre Bagenarie murbe mit reicher Beifallsfpende aufgenommen. Andere Mitglieder, die neu auftraten, erwarten wir in größeren Rollen. Unfere Oper hat Alles in Allem gleich an der Schwelle wieder in reichem Mage gezeigt, baß fie etwas kann. Dr. C. Juchs.

> (Nachdruck verboten.) Runft und Liebe. (Rachbruck perboten, Roman von Seinrich Röhler.

Es trat nach diesen Worten eine Pause ein, in ber jede ber Damen nachdenklich vor sich hinblichte und sich der anderen gegenüber ein gleichgilliges Ausschen ju geben suchte. Das nervose Spiel der Finger bewies aber bei Beiden, daß ihr Inneres nicht rubig mar. Dann wie auf ein gegebenes Zeichen hoben fich die beiden Augenpaare und faben mit eigenthumlichem Aufbligen einen Moment ineinander. Es bedurfte keiner Morte, die beiden Frauen hatten fich verftanden.

"Was hat Ihnen die junge Dame gethan?" fragte die Gangerin plotlich mit fpottifchem Tone.

"Was fie mir gethan hat?" wiederholte Editha. Sie batte fich erhoben und machte einige Schritte pormarts in dem Gemach, um dann in der Mitte besselben stehen ju bleiben und mit gornigem Gesichtsausdruck vor sich hinzublichen. "Ich jagte es Ihnen ja vorhin, auch ich bin Bogelfreie, das heißt, ich habe heine Jamilie, kein Bermogen und bin ganglich auf die Enade meiner Stiefichwester angewiesen. Wiffen Gie, was das beift für eine ftolge, nach Unabhangigheit durftenbe Geele, die, wie Gie porhin hörten, nicht in alltäglichen Begriffen sich bewegt? Ah, wie ba bie Jahne oft jusammenknirschen in ohnmächtiger Buth und die Sande fich ballen und das Berg nach Genugthuung, nach Erlojung fcreit! 3ch habe ju viel bereits gejagt, um nicht alles ju lagen: Ich hasse bieses Madden, bas, in geistiger Beziehung fo tief unter mir ftebend, boch in allen Stuchen mir gegenüber die Dominirenbe ift, der gegenüber ich ftets ben Rurgeren giebe, meil fie die Macht, bas heißt bas Geld befist, welches ber goldene Schluffel ift für alle Guter Diejes Lebens.

Chores fich wurdig anschloft; im vierten Act mar | Mal die öffentliche Buhne, nachdem fie bisher | Und es konnte keinen größeren Triumpo fur geworfen, gedemuthigt bis in's innerfte Berg por mir ju feben und dafür giebt es nur ben einen Punkt, den ich Ihnen vorhin bezeichnete."

> "Bielleicht auch noch in Ihrem eigenen Bergen einen Grund, ber jener Berbindung miderftent? jagte Ilona mit anscheinend idershafter Bendung, mahrend dabei ein beobachtender Blick das erhitzte Geficht Edithas ftreifte.

> Die Gefragte zogerte einen Moment mit ber Antwort, und diefes Bogern mar für die Gangerin entscheidend, es juchte leifer Spott um ihren Mund. Die Antwort Coithas fiel allerdings im entgegengesetten Ginne aus, denn fie hatte fich schnell gejagt, daß eine fo ftolge Ratur wie Ilona Mirani fich nicht baju brauchen laffen murbe, für eine Andere ju intriguiren, und fie baher ben lehten und hauptsächlichsten Grund für sich behalten muffe.

> "Gie irren fich", fagte fie unbefangen, "mein Berg hat mit ber Angelegenheit nichts ju thun, ich habe Ihnen volle Offenheit gegeben."

Ilona nichte leicht und Goitha verabschiedete fich. Indem fie die Thur jum Borgimmer öffnete, fturgte ein ichwarzer Bubel mit lautem Behläff in ben Galon, ben er mit tollen Sprüngen mehrere Male durchkreifte. Auf der Schwelle zeigte fich Die schlanke Gestalt eines jungen Mannes, der sich in so augenscheinlicher Bestürzung über bas Bebahren seines Hundes befand, daß die Gängerin trot der seltsamen Scene ein Lächeln nicht unterbrücken konnte.

Editha hatte fich inzwischen entfernt.

"Sefam, hierher! - Dein Gott, mein Gott, welche Ungeschicklichkeit! - Gesam, wird du wohl hören! - Dh, Signora, ich bin unglücklich, ich bin - Gefam! Die foll ich nur vor Ihnen mich rechtfertigen? - D, biefer Sund!"

"Bitte, beruhigen Sie sich, Gie machen bas Thier durch Ihre Burufe ja nur noch icheuer", fagte Ilona. "Gejam also heißt das unerzogene Thier?"

"D, er ist sonft so gelehrig, gnabiges Fraulein."
"Gesam, hier komm' ber!" sagte die Gangerin, und der Sund kam mit gesenkten Ohren an fie beran, legte fich ju ihren Jugen auf ben Teppic, blingelte ju ber Dame auf und feste fich bann mie abbittend auf bie Sinterbeine.

"D, mein Gott, mein Gott!" ftobnte der junge Mann an der Thur und trocknete den Schweiß pon der Gtirn.

wagen angeregt worben. Da mehrere Unfalle in ber jungften Beit auf Bugtrennungen und Ablaufen ber abgetrennien Bugtheile auf Befällstrechen juruckzu-führen maren, so follen Mahnahmen getroffen werben, welche bas Berreifen ber Ruppelungen unmöglich machen. Lehteres tritt fast ausnahmslos beim Angiehen der Buge, beim Uebergange berfelben von Gefallen auf Steigungen und nach ichnellem, an der Spite bes Juges beginnendem Bromfen ein. Durch versuchsmeise Berffarkungen ber Jugapparat-Febern wunfcht ber Minifter nun festgestellt ju feben, ob baburch bem häufigen Berreifen ber Buge vorgebeugt

S. [Gartenbau - Berein.] Am Sonntag - Dor-mittag machte ber Berein einen Ausstug nach Praust, um baselbst bem großen Stablissement der herren A. Rathke u. Cohn. wie alljährlich, einen Besuch abzustatten. Auf der Station empfing herr F. Rathke, begleitet von seinen Obergartnern, die Besucher und suhr von dort mit denseiben auf bereitftehenben Bagen junachft jur Besichtigung ber Roftauer Guituren, wo namentlich ber schöne Bestand an Obst-bäumen Aufsehen erregte. Bei der Anhunft im Saupt-Ctabliffement in Prauft murden junachft ein Gortiment pon 44 Sorten Safelnuffen, fowie einige im Berkaufstohal des Samengeschäftes ausgestellte Pflanzen in Augenschein genommen. Unter Lehteren sielen, neben div. Farnen, Maranten und sonstigen Blattpflanzen, hübsche blühende Begonia Martiana grandistora auf. Herr Garteninspector Radike-Oliva nahm hier die Belegenheit wahr, um zeine vor einiger Zeit in einem Martiags gewachten Leuberungen Iden die Aufgestenden Bortrage gemachten Aeuferungen über die Gartenbaufdjule ber Frau Dr. Clvira Caftner-Friedenau ju berichtigen. Er hatte vor kurzem dieses Institut besucht und babei die Ueberzeugung gewonnen, daß dasselbe sehr wohl nutilich wirken könne, nachdem es die Absicht, Gartnergehilfinnen auszubilden, aufgegeben, vielmehr seine Ausgabe darin suche, junge Damen im Gartenbau derart zu unterweisen, daß sie die Bewirthschaftung von Haus-, besonders Nutgarten, betreiben könnten. Sowohl der Cehrgang, als auch die im Institutsgarten erzietten Refultate verdienten volle Anerkennung, was Herr Radike um so mehr aususprechen wünschte, als er sich seiner Zeit absällig über das Ganze geäuhert hatte. — Runmehr begab man sich auf die Wanderung durch die bereits herbstlich gesärbte, theils auch schon entlaubte Baumschule, bei welcher es indessen noch genug bes Intereffanten ju feben gab, namentlich in dem Staubenquartier, in welchem jahlreiche neuere und feltene Gehölze mit angepflanzt find. 3um Schluft wurden die reichen Bestande an Gewächehauspilanzen in Augenschein genommen und gab es auch in diesem Revier vieles, was lebhaste Anerkennung sand. Lehterer sowie dem Danke der Anwesenden gab Kerr Rabike. beredten Ausbruck bei bem von herrn Rathke im Rucks'ichen Saale dargebotenen Gruhftuck, welches den belehrenden Anregungen, die man auf der Banderung durch die ausgedehnten Culturen empfangen, einen wohlthuenden materiellen Abichluft gab. herrn Rathhe murde für bas ausgestellte Ruffortiment eine Monatsprämie juerkannt. - Es wurde beichloffen, in diefem Monat heine Sihung abzuhalten, vielleicht aber noch eine ober bie andere Gartnerei ju besuchen.

\* [Poftalisches.] Don jeht ab find im Postfracht-ftüchverkehr mit Aumänien (Packete von mehr als 5 Kilogr. Gewicht und mehr als 400 Mk. Merth-angabe) ebenso wie im Postpacketverkehr Rachnahmen bis jum Betrage von 400 Dik. julaffig.

\* [Ceichenfund.] Seute früh wurde in der Mottlau an der Grünenthor-Brücke eine mannliche Ceiche gefunden und nach der Ceichenhalle auf dem Bleihose
geschafft. Dieselbe muß schon mehrere Tage im Wasser
gelegen haben und scheint die eines eines 20 jährigen auf der Schichau'ichen Werft beschäftigt gemefenen aus ver Sasigau imen werst beschaftigt gewesenen Arbeiters zu sein. Die Leiche war mit einem schwarzen Anzuge bekleibet, in einer Tasche desselben sand man eine mit der Ar. 2286 versehene Arankenkassenkarte ber Schichau'schen Werst. Ob Selbstmord ober Unglücksfall bezw. Verbrechen vorliegt, hat sich bisher nicht selfstellen lassen.

## Aus der Provinz.

# Brofen, 4. Oht. Geftern Rachmittag murbe (mie icon in ber "Dang. 3tg." berichtet ift) durch perfonliche Mitwirkung des herrn Major Reppler von bem in Neufahrmaffer garnijonirenden Fufilier - Bataillon ein junger Menich arretirt, ber fechs Schuffe aus einem Revolver auf bas promenirende Publikum abgegeben hatte. - Begen 7 Uhr Abends murbe bann ber an ber Strandbatterie ausgestellte Poften vom Wäldchen aus burch Steinwürfe verlett. In Folge bessen ift biefer Poften mit icharfen Patronen ausgeruftet worben.

y. Ihorn, 4. Oht. Schon Bormittags trasen aus allen Theilen der Proving Cehrer zur dies jährigen Hauptsersammlung des Berbandes hatholischer Lehrer Weftpreußens ein. Rachmittags waren über 250 Theil-Weftpreußens ein. Rammtrags waren uber 250 Ifeinehmer anwesend. Die Arbeiten begannen mit der Dertreter - Bersammlung unter Borsih des herrn Jasinski I. - Danzig. Der Borstand war durch acht Mitglieder vertreten; von 23 Vereinen und einer Obmannschaft waren 42 Deiegirte entsendet. Es wurde beschiossen. Beprüsungsdepeschen abzusenden an Cultusbeigiofien, Beprugungsoepeigen abzujenoen an Cultusminister Dr. Bosse, Oberpräsident Dr. v. Goster, Regterungspräsident v. Horn, Regierungspräsident von
Holmede - Danzig, Erzbischof Dr. v. StadlewskiDosen, Bischof Dr. Redner - Pelplin, Bischof Dr. Thiel-Frauenburg und Rector Brück - Bochum.
Dann erstattete der Vorsichende den Iahresbericht.
Der Verband katholischer Lehrer Westpreußens umfastten 931 Witslieder in A Vereinen und 4 Obmannthatten 931 Witslieder in hielem Iahre 46 Vereine ichaften 931 Mitglieber, in Diefem Jahre 46 Bereine und 4 Obmannschaften mit 905 Mitgliedern, ift in feiner Mitgliebergahl alfo etwas juruchgegangen. herr Bator-Thorn berichtete über die Arbeiten der Jugendschriften-Commission. Dieselbe hat im abgelaufenen Jahre einen zuverlässigen Führer durch die Jugendschriften-Literatur ausgestellt. der in der aus Anlag der General-Derfammlung herausgegebenen Jestidrift abgedrucht ift. Bleichzeitig hat die Commission die in dem Führer aufgesührten ca. 600 Jugenbschriften ausgestellt. Als Ort für die nächstjährige General-Bersammlung wurde Marienburg auf eine Ginladung des dortigen halholischen Lehrer-Bereins gemählt. Ju Bertretern für die nächste Berbands-Bersammlung hatholischer Cehrer-Bereine

Ilona lachte bei bem Gebabren bes Sundes

fustig aus.

"In der That ein gelehriges Thier, es bittet um Absolution, und sie ist ihm gewährt. Beruhigen Sie sich also, mein Herr!"

"O diese Güte — Sie sind äußerst liebenswürdig —" stammelte der junge Mann.

"Und Gie munichen?" fragte die Gangerin. Das Besicht des Befragten wurde von einer bunklen Rothe übergoffen, und feine Berlegenheit drüchte sich auch in der linkischen Saltung aus, mit der er por der Dame stanb. Wie um eine Ablenkung von seiner Person ju geminnen, deutete er auf den Pudel und stotterte dazu:

"Geftatten Gie mir, erft ben hund hinausjubringen, er war mir gefolgt — ganz gegen meinen Befehl, und ich hatte nicht darauf geochtet. Aber plöhlich, als ich in's Vorzimmer trete, ift er neben mir, der heimtüchische Geselle, der sich so lange unsichtbar hinter mir hergedrückt hatte, und ebe ich ihn noch entfernen kann, öffnet fich die Thur jum Salon, und das Unglück ist

gefchehen." Der Uebelthater hatte fich ingwischen wieder ju den Juffen der Gängerin niedergelegt und blickte mit großer Geelenruhe ju derfelben auf; er fchien sich ganz auf die Dame zu verlassen und sest auf beren Sout ju rechnen, worin er fich auch nicht getäuscht fah.

Deutschlands murben bestimmt bie herren Meibemann, Modrzemski-Löbau und Pajchke Danzig. Der Antrag bes Bereins Schönech: "Der Provinziat-Borstand wolle bei ber Regierung bafür vorstellig werben, daß alten, aus dem Amte scheidenden Lehrern für treue Wirhsamheit außer einem Orden der Titel "Rector" verliehen werbe", wurde nach langerer Debatte in namentlicher Abstimmung mit 33 gegen 4 Stimmen abgelehnt. — Im Dictoriasaale erfolgte bann Abendos 8 Uhr die Aufführung des Oratoriums "Die heilige Elijabeth" von & F. Müller. Die Mitglieder des por langerer Zeit gemählten

Comités für die Errichtung eines Denkmals Raifer Withelms I. in Thorn hielten am Sonnabend im Artushofe eine Sithung ab. Es wurde beichloffen, ein aus neun Mitgliebern bestehendes engeres Comité zu wählen, welches bemnächst mit einem öffentlichen Rufruf an die Bewohner von Stadt und Areis Thorn

hervortreten wird. \* Der bisherige Oberlandesgerichts - Secretar Benwich aus Ronigsberg ift jum Beheimen revidirenden Calculator bei der Ober-Rechnungskammer ernannt und ber Befängniß. Inspector Fifcher in Stolp in gleicher Eigenschaft an bas königt. Berichtsgefängniß

in Stralfund verfeht worden. \* Das Infanterie-Regiment Freiherr Hiller von Gartringen (4. posensches Rr. 59), das in Goldap und Darkehmen in Garnison ist, beabsichtigt zeinen im deutsch-französischen Ariege gebliebenen Offizieren, Unterossisieren und Mannschaften auf dem Schlachtfelbe von Wörth ein Denkmat zu errichten. Das Denkmat soll die Gestalt eines Obelisken erhalten: ein Blat zu foll die Geftalt eines Obelishen erhalten; ein Plat ju Diefem 3medie ift bereits vom Diffigiercorps bes Regiments auf bem Schlachtfeibe angehauft worben. Die für Errichtung bes Denkmals noch erforderlichen Unkoften betragen 4500 Dik. und follen jum Theil burch Sammlungen unter ben alten Rameraben des Regi-ments, welche entweder felbft an jenem Chrentage bes Regiments in deffen Reihen an ber Geite der ge-bliebenen Rameraben gesochten haben ober sonst im Laufe ber Jahre bem Regiment angehört haben, aufgebracht merben. Die feierliche Ginmeihung bes Denkmals ist vortäufig für den 6. August 1898 in Aussicht genommen. Das 59. Regiment hat im Kriege von 1870/71 nicht weniger als 35 Offiziere und 566 Mann

\* [35 Jahre lang verschollen.] Die "A. H. 3.)
erzählt Folgendes: Fast genau vor 35 Jahren, Ende
September des Jahres 1862, verließ der in Alt-Pillau
damals wohnhaste Schisszimmermann Gablowski,
nachdem er sich drei Jahre vorher verheirathet hatte,
seine Baterstadt, um unter Jurücklassung seiner jungen
Ehefrau und seiner heiben Einker Chefrau und seiner beiben Kinder, von denen das jüngste, ein Sohn, in dem garten Alter von zwei Monaten stand, heimlich in die weite Welt zu gehen. Die treulos im Stich Belaffenen glaubten, bag ihr Ernahrer auf irgend eine Beife im fernen Auslande seinen Tob gefunden habe, da trot aller öffentlichen Bekanntmachungen in den Zeitungen der Verschollene sich nicht meldete, selbst als auf Antrag der verlassenen Chefrau die gerichtliche Todeserklärung gegen Gablowski ausgesprochen worden war. Rurglich erhielt die verlaffene Jamilie von einem ihr unbekannten herrn Besuch, welcher derselben Mittheilungen über ben tobt Geglaubten machen konnte, Mittheilungen, durch welche die Familie aufs angenehmfte überrascht wurde; benn ber herr war nicht nur in ber Lage, im Auftrage des für verschollen Grachteten ihr ben Betrag von 1000 Dik. einzuhandigen, fondern er konnte auch berichten, bag es dem in Hongkong (China) weilenden Satten und Bater recht gut gehe. da derfelde, wenn auch nach vielen widrigen Schickslalen, als Capitan eines Passagier-dampsers mit einem Jahresgehalt von 2000 Dollar sett langerer Beit angestellt ift. Gleichzeitig überbrachte ber fremde herr Briefe von dem Wiedergefundenen, benen derselbe seine Angehörigen um Berzeihung für seine Lieb- und Treulosigkeit bat, und erklätte, daß er an seinen Kindern und an seiner Gattin wieder gut machen wolle, was er an ihnen gesehlt. Daß ber gemiffermaßen vom Lobe Mieberauferstandene es mit feinem Dorhaben ernft ju meinen icheint, burfte baraus hervorgeben, daß dieser Tage wiederum ein über eine größere Summe lautender Chech eingetroffen ist. Be-merkt sei noch, daß keiner ber Chegatten sich mährend ber 35 Jahre wieder verehelicht hat.

Saaifelb, 3. Oht. In Bormerk icheint das "Gengen" hein Enbe ju nehmen. In ber Nacht ju Mittwoch find wieder zwei Ställe und eine Scheune des Besithers Ronopathi niedergebrannt. Unbedingt liegt hier Brandstiftung vor. Im gangen sind in Borwerh seit wenigen Wochen jeht schon 17 Gebäube abgebrannt.

Bromberg, 4. Dht. Ginen ichauerlichen Jund machten gestern Morgen Pilzensammler in einer Schomung im Jagbschüher Walde. An zwei Bäumen, die
dicht neben einander stehen, hingen zwei Leichen. Sie
sind als die der Arbeiter Bork und Lange von hier
recognoscirt worden; sie hatten mehrere Legitimationspapiere bei sich, Bork u. a. seinen Militärpas und ein Erkenninif, nach welchem er von feiner in Amerika lebenben Frau geschieden wird. Mahrscheinlich find beide am Connabend Abend gemeinsam in den Tob (Dit. Br.) gegangen.

# Handelstheil.

Schiffsnachrichten.

Riel, 2. Dht. Die banifche Ruff .. Avilba". mit Rlinkern von Candskrona nach hier bestimmt, ift bet Schönberger Strand gestrandet. Das Schiff ift voll Wasser, die Mannichalt gerettet. Der Capitan telegraphirte um Silfe.

Abo, 28. Sept. Der englische Dampser "Halbon", am 22. ds. an der Nordwestseite von Sobra Björkö unweit Korsnäs gestrandet, befindet sich auf der Reise von Swinemunde in Ballast nach Nordschweden. Die Bergungsdampfer .. Reptun" und .. Pofeidon" find auf

Drontheim, 27. Sept. Dampfer "Marietta" aus Stettin, auf einer sehr exponirten Untiese im Folden-fjord außerhalb Rödvig gestrandet, ist von dem Felsen abgeglitten und in 8 Faden Wasser gesunken. Etwa 1000 Faß Heringe besinden sich an Bord.

"Lassen Sie nur den hund, er ift ja jett gans artig, wie Gie feben! Aber mit wem habe ich benn das Bergnügen?"

"Ja, fo, verzeihen Gie, Gignora, ich hatte mich längst vorgestellt, wenn — mein Rame ist freilich menig versprechend - so ein Collectioname, ber mit feiner Banalitat einem gleichsam als Strafe in die Wiege gelegt wird -"

"Und dieser Name also?" fragte Isona lächelnd. "Schult — Alfred Schult", sagte der junge Mann mit einer Miene, als wenn er wegen des Ramens um Entschuldigung bitten wolle.

"Schuly!" wiederholte die Gangerin mit eigenthumlicher Betonung des Wortes und einem hurzen Auflachen, "nun es ift ein Rame wie jeber andere, wenn er auch freilich für jebe Runftlercarrière ein hindernif mare."

"Gehen Gie wohl", fiel ber Besucher ichnell justimmend ein - "ein ginderniß, jawohl, bas meinte ich ja!"

Er fuhr fich verzweifelt mit ber Sand durch bas langwellige haar, bas ein febr bubices, treuherziges Besicht umringelte. "Schulg! Schon der Rame ift ein Ungluch -

mer mird fich Schuli'iche Compositionen haufen oder welche Direction gar mird eine Oper von Schuly jur Aufführung bringen wollen?"

"Ah, Gie find Componift? Aber bitte, nehmen Gie doch Plat!" (Fortfehung folgt.)

Antwerpen, 4. Ohtober. In der vergangenen Racht fuhren zwei von Cootfen geführte Schatuppen, eine belgische und eine hollanbifche, auf einen in Bliffingen eingetroffenen beutichen Dampfer ju, um ihre Dienfte angubieten. Die beiben Schaluppen fliegen gufammen. bas hollandifche Boot ichlug um; von ber 8 Mann fählenden Bemannung wurden 4 Mann gerettet, die übrigen kamen ums Leben.
London, 2. Oht. Dampfer "Avon", von Antwerpen

nach Liverpool, fank bei Ligard nach Collificn; Be-

Am 5. Oht. Inlandifc 19 Maggons: 1 Gerfie, 1 Safer, 11 Roggen, 6 Weijen, Ausländisch 18 Waggons. 4 Erbfen, 4 Gerste. 7 Rieie, 1 Linfen, 1 Rubfaaten, 1 Beigen.

Betreidezufuhr per Bahn in Dangig.

### Borjen-Depeichen.

hehpt., medlenburger loco 133-144, russischer isco ruhig, 104,00. — Mais 94,00. — Saier feft. — Gerfte ruhig. — Rubol ruhig, toco 60 Br. — Corritus (unversolli) rubig, per Oktober-November 20 Br., per November-Dezbr. 201/4 Br., per Dezember-Januar 201/4 Br. — Kapee ruhig. Umfah 3000 Sack. — Detroleum ruhig, Siandard white loco 4,90 Br. —

Bien, 4. Oht. (Schluf · Courfe.) Defterr. 41/5% Bapierr 102,10, offerr. Gilberr. 102,10, offerr. Bolbr. 123,60, öfterr. Aronenr. 101,80, ungar. Boldr, 121,75, ungar. Aronen-Anleihe 99,35, Dester. 60 Coofe 144,00, türkische Coose 62,40, Cänderbank 224,50, österreichische Ereditb. 355,00, Unionbank 292,00. uncar. Ereditbank 388.50, Wiener Bankverein 254,00, Wiener Rorbb. 268, Buidtiehraber 568, Elbethal-Bahn 259, Ferd. Rorbb. 3400, öfterreichifde Staatstahn 339,00, 283.50, Combarden Lemberg-Ciernowih 84,25, Rordwestbahn 249,00, Parbubiter 211,00, Aip. Montan. 127,50, Labak-Act. 155,00, Amsterdam 99,00, beutsche Dlähe 58.75, Cond. Mechiel 119,70, Parifer Mechiel 47.521/g. Napoleons 9.521/g. Markroten 58.75, russiche Banknoten 1.271/4. Bulgar. (1892) 111.75, Brüger 288.00, Tramway 439.

Bien, 4. Oht. Getreidemarkt. Beigen per Gerbft 11.81 Gd., 11.83 Br., per Frühjahr 11.64 Gd., 11.66 Br.

— Roggen per Gerbit 8.80 Gd.. 8.85 Br., do. per Frühjahr 8.75 Gd., 8.80 Br. — Mais per Gept.-Oktbr. 4.87 Gd.. 4.89 Br., per Mai-Juni 5.41 Gd., 5.43 Br. — hajer per herbst 6.34 Gd., 6.36 Br., per

Frühjahr 6.58 Gb., 6.60 Br.
Amfterdam, 4. Oht. Getreibemarht. Weisen auf Termine flau, per Rovember 212, per Marş 210, per Mai 208. — Roggen loco unverändert, bo. auf Termine behauptet, per Okt. 122, per Märş 126, per Mai 126. — Rüböl loco 281/2, do. per Novbr.-Dezbr.

27%, bo. per Mai 28. Antwerpen, 2. Oht. (Getreidemarkt.) Weisen ruhig. Roggen ruhig. Hafer fest. Gerste fest. Paris, 4. Oht. Getreidemarkt. (Schlufbericht.) Meigen fest, per Okt. 28,45, per Rovember 28,15, per Rovbr.-Jebr. 27.95. per Januar-April 27,90. — Roggen fest, per Okibr. 17.35, per Jan.-April 18.00. — Mehl fest, per Okibr. 60.80. per Nov. 60.15, Rov.-Febr. 59,80, per Januar-April 59,40. -Rüböl behpt., per Okt. 56,50, per Nov. 56,75, per Rov.-Dez. 57,00, per Januar-April 57,75. — Spiritus fest, per Ont. 38,75, per Rov. 38,25, per Rov.-Dez. 38,25, per Januar-April 38,50. — Wetter: Bewöikt und regendrohend.

Baris, 4. Okt. (Schluß-Course.) 3% franz. Rente 103.32, 5% italien. Rente 94.40, 3% portug. Rente 22.40, portug. Tabaks-Oblig. 486,00, 4% Russen 89 103.90, 4% Russen 1894 66.20, 3% 1/2 russische Anleihe 101,30, 3% Ruffen 1896 95,30, 4% ipan. aug. Anleihe 633/g, cono. Turken 22,60, Turken-Coofe 116,50, 4% turk. Prioritats-Obligationen 1890 456,00, Turk. Tabah 330,00, 4% ungarische Goldrente 104.12, Meri-dionalbahn 684,00, Desterr. Staatsbahn 730,00, B. d. Paris 868,00, B. Ottomane 609,00, Erd. Room, 778,00, Debeers 738,00, Cagl. Estats. 107,50, Rio Tinto-Actien 634,00, Robinson-Actien 203,00, Suezkanal - Actien 3235, Mechsel Amsserb, kurz 206,37, Wechsel auf beutsche Plätze 1227/18. Wechsel auf Italien 5, Wechsel Condon kurz 25,15, Cheques a. Condon 25,17. Cheques Mario k. 377, The August 208, 25, Supplies Mario k. 377, The August 208, 25, Supplies Mario k. 377, Cheg. a. Dien hur; 208,25, Suanchaca 43,50.

Lendon, 4. Oht (Smingcourje.) Englische 231, % Consolis 1121/16, italienische 5% Rente 933/3, Combarden 73/4, 4% 89er Russen 2. Serie 1033/4, convertirte Türken 229/3, 4% ungar. Goldr. 1023/4, 4% unsic. Aegapter 108, 41/2 Trib. Anleihe 109, 6% conf. Megikaner 94, Reue 93. Merika. 92. Ottomb. 141/4, de Beers neue 287/6, Rio Jinto peute. 92. Ottomb. 141/4, de Beers neue 287/8. Rio Tinto neue 251/a, 31/2% Rupees 631/a, 6% fund. argent. Anleihe 867/a, 5% argent. Coldanleihe 901/a, 41/2% außere Arg. 611/a, 3 % Reichs-Anleihe 951/a, griech. 81. Anl. 311/2, do. 87. Mon.-Anl. 35, 4% Griechen 89. 26, braf. 89 er Anleihe 64. Plasdisc. 2, Silber 257/a, 5% Thinesen 991/2, Canada-Pacific 811/2, Centr.-Pacific 18, Denver Bin Bref. 1951. Rio Pref. 495/8, Couisville und Nashville 621/9, Chicago Milwauk. 1003/4, Norf. Mest Pres. neue 45, Rorth. Pac. 571/8, Rewn. Ontario 19, Union Pacific 251/8, Anatolier 931/4, Anaconda 61/2, Incandescent 13/4. Condon, 4. Oht. Getreidemarkt. (Schlusperickt.)

Condon, 4. Oht. Getreidemarkt. (Schlußbericht.) Marktrubig. Schwimmender Weizen 1/4—1/2 sh. niedriger. Uebrige Artikel gegen Anfang unverändert.

London, 4. Oht. An der Küfte — Weizentadung angeboten. — Meiter: Kälter.

Rewpork, 4. Oht. Wechsel auf London i. G. 4.821/2, Rother Meizen loco 0.963/8, per Ohtbr. 0.937/8, per Nov. 0.923/8, per Dezdr. 917/3, unverändert. — Mehl loco 4.50. — Mais 321/2. — Jucker 35/16.

Rewpork, 4. Oht. Visible Supply an Weizen 21 104 000 Buildels.

21 104 000 Buihels.

### Broductenmärkte.

Rönigsberg, 4. Oht. (Hugo Penshy.) Weisen per 1000 Kitogr. hochbunter 743 und 749 Gr. 170, 775 Gr. 170, 50, 762 Gr. 174, rust. 725 Gr. 140 M bez., bunter 737 Gr. 160, 732—754 Gr. 165, 730 Gr. blausp. 155 M bez., rother 772 Gr. 174, Roggenweisen 726 und 738 Gr. 130,50 M per Tonne bez. — Roggen per 1000 Kitogr. intänd. 690 Gr. 123, 720 bts 738 Gr. 124, 717 bts 738 Gr. 124,50, 714 bts 759 Gr. 125, 703 Gr. gering 117, 738 Gr. bez. 123, Weizenroggen 729 Gr. 127 M per Tonne, vom Boden 703 bis 744 Gr. 123 und 123,50 M per 714 Gr. bez. — Gerste per 1000 Kitogr. kteine rust. 79, 81,50, 85, 88 M bez., Jutter- rust. 78,50 M bez. — Hafer per 1000 Kitogr. Reine rust. 79, 81,50, 85, 88 M bez., Jutter- rust. 78,50 M bez. — Haser per 1000 Kitogr. Dictoriarust. 130, kteine 110 M bez., weiße rust. mit Crokluten 115, Tauben- 102, sein 115 M bez., graue 180, 185 M bez., grüne rust. 105 M bez. — Bahnen per 1000 Kitogr. Pierbe- rust. 108,50, 109 M bez. — Widen per 1000 Kitogr. rust. 124 M bez. — Cinsen per 1000 Kitogr. rust. 129 mer 1000 Kitogr. rust. 139, 146, 147,50 M bez. — Budweizen per 1000 Kitogr. rust. 158, bez. 112 M bez. — Hanstaat per 1000 Kitogr. rust. 158, bez. 112 M bez. — Hanstaat per 1000 Kitogr. rust. 158, bez. 112 M bez. — Hanstaat per 1000 Kitogr. rust. 158, bez. 112 M bez. — Hanstaat per 1000 Kitogr. rust. 158, bez. 153, erbig 150,50, 151 M bez. — Weizenkleie per 1000 Kitogr. rust. 72, 73, 75 M bez. — Roggenkleie per 1000 Kitogr. rust. 72, 74 M bez. — Roggenkleie per 1000 Kitogr. rust. 52, 153, erbig 150,50, 151 M bez. — Bezenkleie per 1000 Kitogr. rust. 52, 153, erbig 150,50, 151 M bez. — Bezenkleie per 1000 Kitogr. rust. 152, 153, erbig 150,50, 151 M bez. — Bezenkleie per 1000 Kitogr. rust. 152, 153, erbig 150,50, 151 M bez. — Bezenkleie per 1000 Kitogr. rust. 158, bez. 112 M bez. — Gesenkleie per 1000 Kitogr. rust. 152, 153, erbig 150,50, 151 M bez. — Bezenkleie per 1000 Kitogr. rust. 152, 153, erbig 150,50, 151 M bez. — Bezenkleie per 1000 Kitogr. rust. 152, 153, erbig 150,50, 151 M bez. — Bezenkleie per 1000

Raffee.

gamburg, 4. Oht. Raffee. (Rachmittags-Bertcht.) Good average Cantos per Oht. 35,00. per Deibr. 35,50. per Mär: 36,00, per Mai 36,25 Amfterdam, 4. Oht. Java-Aasse good orbinary 46, Have, 4. Oht. Raffee. Good average Cantos per Ohtbr. 42,25, per Desember 42,50, per März 43,00. Behauptet.

Bucker.

Magdeburg. 4. Cht. Kornzucher egel. 88 %. Rendement 9,371/2-9,45. Rachproducte egel. 75 %. Rendement 6,90-7,45. Ruhig. Brodraffinade I. Rendement 6.80—7.45. Ruhig. Brodraffinade 1.
22,75—23,871/2. Gem. Brodraffinade mit Faß 23,121/2—23,50. Gem. Melis I. mit Faß 22,371/2. Still. Rohjucker I. Brod. Iransito s. a. B. hamburg per Oktober
8.621/2 Gd., 8.65 Br., per Rovbr. 8.621/2 Gd., 8.65
Br., per Dezbr. 8.70 Gd., 8.75 Br., per JanuarMärz 8.95 Gd., 8.971/2 Br., per April-Mai 9,10 Gd.,
9,15 Ar. Stetie 9,15 Br. Stetig.

hamburg, 4. Dat. (Schlufbericht.) Ruben - Robjumer 1. Froduct Bass 88 % Rendem. neue Usance frei an Bord Hamburg Ohther, 8,62½, per Rouber. 8,67½, per Des. 8,72½, per Jan. 8,82½, per Märs 9,02½, per Mai 9,17½. Stetig.

Feitwaaren.

Bremen, 4. Oht. Schmal, Jest. Wilcor 26 pt., Armour ihielb 261/4 pf., Cubahn 271/4 pf., Choice Grocern 271/4 pf., White label 271/4 pf. — Speck. Jest. Chort clear middling loco -.

Betroleum.

Bremen. 4. Oht. (Schluftbericht.) Raff, Petroleum.

Antwerpen, 4. Oht. Petroleummarkt. (Schluhbericht.) Raffinirtes Type weiß toco 151/2 bez. u. Br., per Oht. 151/2 Br., per Nov.-Dez. 151/2 Br. Ruhig.

Rarioffel- und Beizen-Stärke.

Berlin, 4. Oht. (Mochen-Bericht für Starhe und Starkefabrikate von Dag Sabershy, unter Busiehung ber hiefigen Stärhehandler festgestellt.) 1. Qual. Rartoffelfiarte 18.50-19,00 M. 1. Qual. Rartoffelmehl 18.50—19.00 M., 2. Qualität Kartoffelmehl 16.50—17.50 M., seuchte Kartoffelftärke, Frachtparität Berlin 11.25 M., gelber Sprup 23.50—24.00 M., Capillair-Sprup 24.00—24.50 M., do., für Export 24.50—25.00 M., Kartoffelzucker gelb 23.50—24.00 M., do., Capillair 24.50—25.00 M., Rum-Couleur 35.50—36.50 M., Bier-Couleur 35.00—36.00 M., Dertrin, gelb und weiß, 1. Qual. 24.50—25.50 M., do., secunda 22.50—23.50 M., Weizenstärke (kleinstücktige) 36.00—38.00 M. 23,50 M. Weizenstärke (kleinstüdige) 36,00—38,00 M, bo. (großstüde.) 37,00—40,00 M, Halles and Schlesse and Sales and Schlesse and Schl

Bolle und Baumwolle.

Bremen, 4. Oht. Baumwolle, Ruhig. Upland middl. loco 37 Pf. Civerpool, 4. Oht. Baumwolle. Umfan 10 000 allen, davon für Speculation und Export 1000 B. Seft. Mibbl, amerikanifche Cieferungen: Stetig. Dkibr .-Novbr. 383/64 Räuferpreis, Rovbr.-Dezbr. 390 64 bo., Dezbr.-Januar 329/64—330/64 bo., Januar-Febr. 329/64—330/64 bo., Januar-Febr. 329/64—330/64 bo., Febr.-Mär: 330/64—331/64 Berkäuferpreis, Mär:-April 331/64 Räuferpreis, April-Mai 332/4 bo., Mai-Juni 333/64 bo., Juni-Juli 324/64 bo., Juli-August

335/g4 d. do. Condon, 4. Oht. [Wollauction.] Tenden; stramm, (W. I.)

Eifen.

Effen, 4. Oht. (Tel.) Nach bem in der heutigen Bechenbesiherversammtung seitens des Borstandes gegebenen Berichte über den verstoffenen Monat August lausenden Jahres betrug die Betheiligung der Syndicaiszechen 3887335 Tonnen, die Förderung 3626988 Tonnen, mithin eine Einschränkung von 266327 Tonnen oder 6.70 Arge stepen 7.38 Processioner 3626 983 Lonnen, mithin eine Cinjarannung von 260 347 Tonnen ober 6,70 Proc. (gegen 7.36 Proc. im Juli laufenden Jahres und 10,47 Proc. im August 1896). Die Absahverhältnisse waren durchweg gut. Der Gesammtversandt belief sich auf 2 750 726 Tonnen, wovon 2 650 726 Tonnen auf Rechnung des Syndicals

Stasgem, 4. Oht. (Schluß.) Robeijen. Migeb numbers marrants 44 sh. 7 d. Warrants Midbles-

borough III. 42 sh.  $1\frac{1}{2}$  d.

Glasgow, 4. Oht. Die Verschiffungen von Roheisen betrugen in der vorigen Woche 4159 Tons gegen 4469. Tons in derselben Woche des vorigen Jahres.

Berkehrswesen.

WT. Ronigsberg, 4. Oht. Die Betriebseinnahmen ber oftpreufischen Gubbahn pro Geptember 1897 beder oftpreuftstehen Gubbann pro September 1897 betrugen nach vorläusiger Feststellung im Personenverkehr 99 372 M., im Güterverkehr 318 208 M., an Egtraordinarien 23 000 M., zusammen 440 580 M. (gegen ben entsprechenden Monat des Vorjahres weniger 22 795 M.); im ganzen vom 1. Ianuar dis 30. Septor. 3 365 652 M. (gegen den entsprechenden Zeitraum des Borjahres mehr 201 266 M.).

Schiffslifte.

Reufahrmaffer, 4. Oktober. Winb: D. Angehommen: Lina (GD.), Rahler, Stettin, Guter, mburg (via Riel), Guter. Bergen (GD.), Johnsen Rostock, leer.

— Bergen (SD.), Johnsen Rostock, leer.

Gesegett: Paul Gerhard, Reihke, Hartsepool, Holz.

— Alice (SD.), Pettersson, Aarhus, Holz.

Ddd (SD.), Quiding, Ljurkö, Leer.

5. Oktober. Wind: SD.

Angekommen: Anglia (SD.), Erichsen, Blyth,
Aohlen. — Mara (SD.), Butter, Rewcastie, Rohlen.

Heia (SD.), Lindner, Chiehil, Steine.

Gesegett: Caroline, Philipsen, Norresundby, Mehl
und Erdsen. — Alma Maria, Lund, Rönne, Kleie.

Richts in Sicht.

Thorner Beichsel-Rapport v. 4. Okt. Mafferstand: + 0,21 Meter. Wind: RD. - Metter: trube.

Stromauf: Don Danzig nach Thorn: Ulm, Liedthe, - Domske, Liebthe, biv. Studiguter. Stromab:

1 Kahn, Schmidt, Thorn, Bromberg, leer, 1 Kahn, Kornowski, Wollenberg, Thorn, Dangig, 90 000 Kilogr. Weizen, 10 000 Kilogr. Rübsaat.

Einlager Kanalliste vom 4. Oktbr.

Cinlager Kanalliste dom 4. Oktor.

Schisisgefäße.

Stromad: D. "Tiegenhof", Elbing, diverse Güter,
Ab. v. Riesen, Danzig. — D. "Frisch", Elbing, div.
Güter, 35 Io. Roggen, Ad. v. Riesen, Danzig. —
Ed. Schröber, Plock, 80 Io. Delsat, Ernst Ehr. Mig,
Danzig. — A. Wilgorski, Graudenz, 100 Io. Meizen,
Stessen u. Söhne, Danzig. — I. Caskowski, Mioclawek, 85.5 Io. Weizen, Stessens u. Söhne, Danzig. —
Joh, Anders, Reuteich, 38 Io. Meizen, S. A. Milda,
Danzig. — C. Deutschendorf, Kruschmin, 115 Io.
Bucker, Cohrs u. Ammé Rachs. Reusahrwasser.

6 Kähne mit Ziegel.

5 Kähne mit Ziegel.

Stromauf: 1 Kahn mit Kohlen. — 1 Kahn mit Gütern. — 1 Kahn mit Soda. — D. "Julius Born", Danzig, div. Güter. Rug. Zebler, Elbing. — D. "Reptun", Danzig, div. Güter, Pichottha, Graudenz. — D. "Bromberg", Danzig, div. Güter, G. Riesslin.

Soltransporte vom 4. Oktober.
Stromab: 1 Traft hiefernes Kantholz, Sleeper und Schwellen, Rewangloß - Krause. Herrmann.
3. Krining, Berliner Holzcomtoir, Westlinken.
4 Traften eichene Schwellen, Rundhlöhe, kiefernes Kantholz und Sleeper, Uftlieck-Jochimsohn und Rosen.
3. Jochimsohn Jehromskin Kantholzen.

3. Jodimjohn, Bebrowsky, Bohnfack. 2 Traften eichene Schwellen und Sleeper, hiefernes Rantholy, Bultush-Weif, Rasporowski, G. Selhowin. Dannenberg, Rüchfort.

Beranworttich für den politischen Theil, Sentileton und Vermiden. B. Herrmann. — den lokalen und provinziellen, Handels-, Wartner Eheil und den übrigen redactionellen Inhalt, jowie den Inferatenischen A. Aleiu, beide in Danjig.

100,20

unh. una. 31/2

P.Spn.-A.-B.XV.-XVIII. 4

unk. bis 1905

DD.

DE.

41/2

fr.

fr.

fr.

Pjandbrieje.

ung für heimische solide Anlagen; Reichsanleihen und actien und Franzosen zu abgeschwächter Rotiz mäßig lebhast um; italienische Bahnen sest. Inländische Gisen-15 ziemlich behauptet; Italiener schwach, Türkenloose fest. bahnactien und beide östliche Bahnen etwas anziehend. Bankactien ziemlich sest. Industriepapiere zumeist fest; 15 internationalem Gediet gingen österreichische Eredit. Wontanwerthe zum Theil etwas anziehend.

Beruner panoeisgel. . | 168,40 | 9

| Der Rapitalsmarki       | s drei          | procentic | iemtich feste Haltung i<br>ge. Fremde Jonds ziem<br>rocent notirt. Auf in |  |
|-------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Der Privaidiscont wur   |                 | 21º/4 th  | Ruman, amort, Anteibe                                                     |  |
| Deutime soi             | Deutsche Fonds. |           |                                                                           |  |
| Deutiche Reichs-Anleihe | 9 1             | 103,C0    | Rumanisme 4 % Rente<br>Rum. amortis. 1894                                 |  |
| bo. bo.                 | 31/2            | 103.00    | Turk. Admin Anleihe                                                       |  |
| bp. bc.                 | 3               | 97,25     | Tirk conv.1 ; Ant Ca.D                                                    |  |
| Sonfplibirte Anleihe    | 4               | 103,00    | do. Coniol de 1890                                                        |  |
| bo. bo.                 | 31/2            | 103,10    | Serbijche Sold-Didbr.                                                     |  |
| bp. bp.                 | 3               | 98,00     | do. Rente                                                                 |  |
| Staats-Schulbicheine .  | 31/2            | 100,10    | bs. neue Renie.                                                           |  |
| Oftpreuß. PropOblig.    | 31/2            | 99,30     | Griem. Golbant. p. 1893                                                   |  |
| Mester. PropOblig       | 31/2            | _         | Dieric Anlaug. v. 1890                                                    |  |
| Danziger Gtadt-Anleihe  | 9               | _         | Diegit Ant unp. B. 1850                                                   |  |
| Landich. CentrPidbr.    | 4               | Section 1 | Rom. IIVIII.Ger.(gar)                                                     |  |
| Ditpreuß. Pjandbrieje   | 31/2            | 100.00    |                                                                           |  |
| Commerime Pjandbr.      | 31/2            | 100,10    | Romiime Stadt-Oblig.                                                      |  |
| Bommer que plantos.     | 4 /2            | 102,20    | Argentiniime Anteine.                                                     |  |
| Posenice neue Piobr.    | 31/2            | 100.00    | Buenos Aires Proving.                                                     |  |
| Westpreuß. Psandbriese  | 31/2            | 100,20    | hnpotheken-Pjar                                                           |  |
| Melipreug, Plantoutele  | 31/2            | 100,20    | Danj. hopoth Pibbr.                                                       |  |
| do. neue Pjandbr.       | 3               | 92,70     | do. do. do.                                                               |  |
| Mestpreuß. Diandbriefe  | 9               | 104.00    | Dijch. Grundich. V-VI.                                                    |  |
| Pojeniche Rentenbriefe  | 4               | 103,80    | be. de.                                                                   |  |
| Preußische do           | 31/2            | 100,00    | bo.uk.b.1906 &.VII/VIII                                                   |  |
| bs. bs                  | 10-15           | 100,00    | hamb. happothekBank                                                       |  |
| Auslandische !          | Fond            | 5.        | Dp. Dp.                                                                   |  |
| Defierr. Spidrente      | 14              | 104,90    | bp. unkunbb.b. 1900                                                       |  |
|                         | 41/5            | -         | bs. bs. b.1905                                                            |  |
| do. Papier - Rente      | 41/5            | 102,00    | Dieininger hopPiobr.                                                      |  |
|                         | 1 41/5          | 102.40    | be. be. neue                                                              |  |
| Ungar. Staats-Gilber    | 41/2            | 102,10    | Rordo. GrbCoPidor.                                                        |  |
| bp. Gijenounieine       | 41/2            | 102,80    | bo. IV. Ger. unk. b. 1903                                                 |  |
| do. Goid-Itemie         | 4               | 103.50    | Dm.hopPibor.neugar.                                                       |  |
| RuffEngl-Ant 1880       | 4               | 102,90    | III., IV. Can.                                                            |  |
| 4000                    | 6               | -         | V. VI. Em.                                                                |  |
| 4 (3038)                | 5               |           | VII., VIII. Gm.                                                           |  |
| do. Anleihe von 1889    |                 | _         | IX u. X bis 1906 unh.                                                     |  |
| do. 2. Orient. Anieine  | 5               |           | Il u. III bis 1906 unk.                                                   |  |
| do. 3. Drient. Anieihe  | 5 5             |           | Dr. BodCredAciBk.                                                         |  |
|                         | 9               | 102,60    | Dr. CentrBoder. 1900                                                      |  |
| bo. Nicolai-Obig        | 5               | 102,00    | bp. bp. 1886/89                                                           |  |
| Do. 5. Ant. Giegt       | 4               | BC DE     | bo. 1894unk.b.1900                                                        |  |
| Poln. Liquidat. Pibbr.  | 1 2             | 66,25     | Gammi Ohl                                                                 |  |

| 90,75     | Br. hppBKOC.          | 9           | 100,20 |
|-----------|-----------------------|-------------|--------|
| 95,10     | do. do. do.           | 31/2        | 98,00  |
| 22,60     | Gtettiner Nathopoth.  | 41/9        | 104.75 |
| Section 1 | Stett. Rathop. (110)  | 4           | 99,80  |
| 93,00     | bs. bs. (100)         | 9           | 98,50  |
| 65,50     | do. unkundb. b. 1905  | 31/2        | 96,25  |
| 00/00     | Ruff. Bod Ereb Dibbr. | 41/9        | 105,25 |
| 30,50     | Ruff. Central- do.    | 15          | 122,70 |
| 95,40     |                       |             |        |
| 90,50     | Cotterie-Anle         | inen.       |        |
| 94,50     | Bab. DramAnt. 1867    | 4           | 144,70 |
| 94,50     | Bari 100 Cire-Cooie   | -           | -      |
|           | Barletta 100 C Cooje  | -           | 27,50  |
| 73,10     | Baier. Bram Anleihe   | 4           | 158,00 |
| 42,10     | Brauniam. Br Ant      |             | 108,20 |
| je.       | Both. DramDjandbr.    | 31/2        | 119,90 |
| 100       | Samb. 50 ThirCoois.   | 3           | 210,00 |
| -         | Röin-Dind. Br Anl.    | 31/2        | 137,70 |
| 102.00    | Lübemer 50 Thir. C.   | 31/2        | 101/10 |
| 103,80    | Mailander 45 CCooje   | 2-18        | 42,40  |
| 99,40     |                       | min         | 12,75  |
| 100,50    | Mailander 10 CCooje   | -           |        |
| 99,90     | Neufmatel 10 FresC.   | 200         | 22,70  |
| 98,60     | Defterr. Looje 1854 . | 3,9         | 174,90 |
| 100,80    | do. GredC. v. 1858    | essen<br>El | 400.00 |
| 100,50    | do. Cooje von 1860    | 4           | 148,30 |
| 98,80     | bs. bs. 1864          | -           | 325,00 |
| 101,20    | Oldenburger Looje .   | 3           | 129,00 |
| 100,00    | Raap-GraziloozCooje   | 21/2        | 95,50  |
| 101,80    | Raab-Grazbo. neue .   | 21/8        | 33,40  |
| -         | Ruff. PramAnt. 1864   | 5           | 190,50 |
| -         | do. do. don 1866      | 5           | 173,50 |
| 101,30    | Ung. Cooie            | -           | 269,50 |
| 103,10    | Türk. 400 3rCooie .   | fr.         | 118,00 |
| 104,25    |                       |             | -      |
| 101,00    | Eisenbahn-Gtan        | IIII-       | und    |
| 115,75    | Giamm - Briorita      | 15 - A      | citen. |
| 110,00    |                       | P1          | 2000   |

Maing-Lubwigshafen . | 5,45 |

Marienb.-Miamin.Gt.-A. 32/3

Ronigsberg-Cranj . .

Dirpreus. Gudbann be. Gi.-Ir.

oc. St.-Pr. 5

101,20 | P.Snp.-AB.XXI.-XXII.

90.75

90,75

101,20

98,30 98,60

104.00

99,50

unk. bis 1905

Dr. 5pp.-B.-A.-S.-C.

| Deimar-Gera gat                                                    | -      | -          |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|
| do. StPr                                                           | 4      | 87,25      |  |
| Baliner                                                            | 5      | _          |  |
| Gotthardbahn                                                       | 6.8    | -          |  |
| Meribional-Gifenbahn                                               | 63/5   | 134,75     |  |
| Mittelmeer-Gijenbahn                                               | 5      | 101,75     |  |
| † Zinien vom Staate go                                             |        | a. 1896    |  |
| Desterr. Franz-Gt                                                  | 61/5   |            |  |
| † do. Nordweftbahn                                                 | 51/2   |            |  |
| do. Lit. B                                                         | -78    | -          |  |
| Someil Liniann.                                                    | 31/2   | 81.00      |  |
| Soweiz Unionb                                                      |        | -          |  |
| Güdöfterr. Combard .                                               | -      | 36,50      |  |
| Barimau-Bien                                                       | 14     | -          |  |
| Auslandijche Pri                                                   | prito  | iien.      |  |
| Sottharo-Bahn                                                      | 1 31/9 |            |  |
| †Jtal. 3 % gar. EPr.                                               | 3      | 58,10      |  |
| tRajm Dberb. Bold-Br.                                              |        | 101,90     |  |
| DefierrGrGiaaisb.                                                  | 3      | 96,30      |  |
| †Dejtert. Rorowejib                                                | 5      | 111,50     |  |
| bo. utt.                                                           | -      |            |  |
| ds. Elbethalb. utt.                                                | -      | 130,30     |  |
| †Güdöfterr. B. Comb.                                               | 3 5    | 77,50      |  |
| † Do. 5 % Dolig.<br>† Do. Do. Gold-Dr.                             | 0      | 107,70     |  |
| Anaicl. Bannen                                                     | 5      | 93.60      |  |
| Breit Grasema                                                      | 5      | -          |  |
| †Rursa-Charron                                                     | 4      | 101,20     |  |
| faursa-siem                                                        | 4      | 101,90     |  |
| †Diosao-Riajan                                                     | 4      | 101,60     |  |
| †Diosno-Gmotensh .                                                 | 5      | -          |  |
| Drient. EijendBObl.                                                | 4      | 100,00     |  |
| †Riajan-Rojiow                                                     | 4 5    | 101,60     |  |
| DregonRatim. Jan. Bos.                                             | 4      | -          |  |
| Rorin. Prior. Lien.                                                | 4      | 90,25      |  |
| Do. Gen. Lien                                                      | 3      | 50,20      |  |
| do. Pac. Lien.                                                     | 6      |            |  |
| Oreg. Rav. neue Bonds                                              | 4      | 89,25      |  |
|                                                                    |        |            |  |
| Bank- und Industrie-Action.                                        |        |            |  |
| Bertiner Bank   112 00 6<br>Bertiner Raffen-Berein   130 10   61/. |        |            |  |
| Detuier station- Detelli                                           | 130    | 11)   01/0 |  |

| -       | -                                                                                     | ı   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 118.90  | 61/2                                                                                  | ì   |
| -20,00  | 71/4                                                                                  | ı   |
|         | 8                                                                                     | ı   |
| 119.00  | 6                                                                                     | ı   |
|         | 10                                                                                    | ı   |
|         | 7                                                                                     | ı   |
|         | i                                                                                     | ı   |
|         | 71/0                                                                                  | ı   |
|         |                                                                                       | ı   |
|         |                                                                                       | ı   |
|         |                                                                                       | ı   |
|         |                                                                                       | ŀ   |
|         |                                                                                       | ı   |
|         |                                                                                       | ı   |
|         |                                                                                       | ı   |
| 132,75  |                                                                                       | ı   |
| 110.10  |                                                                                       | 1   |
| 142.10  | 7 7 7                                                                                 | ı   |
|         | 1 1                                                                                   | ١   |
|         |                                                                                       | ı   |
| 146.50  | 01/3                                                                                  | ľ   |
| 2 20,00 | 31/2                                                                                  | ı   |
| 100 40  | 0                                                                                     | ı   |
| 100,40  | LLANG                                                                                 | l   |
| 155.00  | 11/0                                                                                  | ı   |
| 100,00  |                                                                                       | ľ   |
| 108,60  |                                                                                       | ŀ   |
| 142,25  |                                                                                       | l   |
| 171,60  |                                                                                       | Ł   |
|         | 1                                                                                     | ı   |
| 127,50  | 711                                                                                   | L   |
| 149,00  |                                                                                       | ı   |
| 137,00  | 9                                                                                     | ١   |
| -       | 0                                                                                     | ı   |
| -       | 100/5                                                                                 | 8   |
|         | -                                                                                     | ı   |
|         |                                                                                       | ı   |
| 108,25  | -                                                                                     | ı   |
| -       |                                                                                       | 2   |
| 87,75   |                                                                                       | ě   |
| 199.00  | -                                                                                     |     |
| 436,00  | 10                                                                                    |     |
| 115,50  |                                                                                       |     |
| 107.10  |                                                                                       | 1   |
| 266,75  |                                                                                       | 3   |
|         | 8                                                                                     | -   |
|         | -                                                                                     | 000 |
| 601.14  | 21                                                                                    |     |
| MICH    | rimir                                                                                 | -   |
|         | 107.50<br>108,25<br>87,75<br>199.00<br>436,00<br>115,50<br>107.10<br>266,75<br>113,80 | -   |

| -      | 14      |                              | Die  | 4  | 1000  |
|--------|---------|------------------------------|------|----|-------|
| -      | 8       | Dortm.Union-Gt Prior.        | _    |    | 0     |
| 119,00 | 6       | Dorim. Union 300 D.          | - =  |    | 0     |
| 205,80 | 10      |                              |      |    |       |
| 115,80 | 18      | Rönigs- u. Cauragutte 169,30 |      |    | 71/2  |
| 130.60 | 1       | Control bases Timb           | 100, | 00 | 8     |
| 161,00 | 71/2    | 00 Ft The                    | 69,  |    | 2 7   |
| 118,10 | 0       | I III CT DELL GALLES         | 140, | UU | 7     |
| 199,80 | 10      | Same and a second            | -    |    | -     |
| 156,30 | Ö       | narpener                     | 182, |    | 6     |
| 127,00 | 4       | hivernia                     | 195, | 20 | 91/2  |
| 136,00 | 7       |                              | -    | -  | -     |
|        | 8       | The state on the same        |      |    |       |
| 160,80 | 31/3    | Bechjel-Cours por            | n 4. | D  | kt.   |
| 132,75 | 01/2    |                              |      | ~  |       |
| 110.10 | 02/3    | Amfterdam   8 Eg.            | 3 1  | 34 | 68,55 |
| 142,10 | 9 13    | dc 2 Dron.                   | 3    |    | 67,75 |
| 108,00 | 1 10    | Condon 8 Ig.                 | 21/2 |    | 20,36 |
| 130,00 | 0       |                              | 21/2 |    | 20,28 |
| 146,50 | 01/2    | Paris 8 Eg.                  | 2 /2 |    | 30.85 |
| -      | 3712    | Bruffel 8 Ig.                | 3    |    | 80.75 |
| 100,40 | 9       | Do 2 Dion.                   | 3 3  | 1  | 00,10 |
|        | 11 1080 | Bien 8 Eg.                   | 4    |    | 70 45 |
| 155,00 | 11/2    |                              | 4    |    | 70,15 |
| 108,60 | 77      |                              |      |    | 69,20 |
| 142,25 | 1       |                              | 6    |    | 16,10 |
|        | 3       |                              | 6    |    | 13,65 |
| 171,60 | 01/2    | Wariaau   8 Ig.              | 6    | 2  | 16,25 |
| 133,60 | 0       |                              |      | -  | -     |
| 127,50 | 71/2    | U. St. In the second line of |      |    |       |
| 149,00 | 7 10    | Discont der Reichsbank       | 43.  |    |       |
| 137,00 | 9       |                              |      |    |       |
| -      | 103/5   | -                            |      | -  | -     |
| -      | 10/10   | A CHARLES TO SHE             |      |    |       |
| 107 70 | -       | Gorten.                      |      |    |       |
| 107.50 | -       |                              | ,    |    |       |
| 108,25 | _       | Dukaten                      |      | ,  |       |
| -      | 41/2    | Govereigns                   | . 1  |    | 20,37 |
| 87,75  | 12 /2   | 20-Grancs-Gt                 |      |    | 16,16 |
| 199.00 | 15      | Imperials per 500 Gr.        |      |    |       |
| 136,00 | 63/4    | Douars                       |      |    | 1875  |
| 115,50 | 5       | Englische Banknoten .        |      |    | 20,35 |
| 107.10 |         | Frangoffiche Bananoten.      |      |    | 31,00 |
| 266,75 | 13      | Deiterreimifine Banknote     | n    | 17 | 70,20 |
| 113,80 | 8       | Ruiffice Bananoten .         | 1    | 2  | 17,10 |
|        |         |                              |      |    |       |

Berg- u. Süttengesellschaften.

## Amtliche Anzeigen.

93,60

93,30

Bekannimachung.

Jufolge Derfügurg vom 1. b. Dits. ist am 2. b. Dits. die bier bestehende Handelsniederlassung des Kausmanns Joseph von Etapiewski hier unter der Irma
J. von Czapiewski
in das diesseitige Firmenregister unter Rr. 333 eingetragen.

Marienwerder, den 2. Oktober 1897.

Königliches Kmisgericht.

Bekannimachung.

In unferem Firmenregifter ift heute die unter Rr. 322 einge- wird ertheilt von tragene Firma J. Binhowski

gelöigt worben 2. Oktober 1897. Marienwerber, den 2. Oktober 1897. Königliches Amtsgericht.

Doin. Pianobrieje . .

do. do. neue, steuerfr.

amor. 6.3u.4.20% 6t.

Befter Commery-Piobr.

Italientime Rente .

Bekanntmachung.

Im Anichluß an meine Bekanntmachung vom 28. September d. I. betreffend die Lieferung der Verpstegungsbedürsnisse für das hiesige Gefängniß ändere ich dieselbe dahin, daß nicht geräucherter Speck, sondern Rindernierentals zu liefern ist und daß hierauf versiegelte ichristliche Offerten abzugeben sind. Die geforderten Einbeitspreise sind nach Reichswährung in Buchstaben und zwar sur ein Kilogr. bezw. Liter oder Stück, und Viennigbruchtheile nur in "sehntel" Pfennigen anzugeben.

Br. Stargard, den 1. Oktober 1897.

Der Befängnis-Bortleber dei dem Königlichen Amtseericht.

Der Befängnif-Borfteber bei bem Roniglichen Amtsgericht.

Bekanntmachung.

Am Freitag, ben 8. b. Dits., 9 Uhr Bormittags, wird auf Bolibofe — Eingang hundegaffe — ein für ben Boftbienft bem Boithofe - Ein nicht mehr taugliches

Bierd Bifenilich an den Meiftbietenden verfteigert werden. Der Butchla wird vorbebalten. (2129

Dangig, ben 5. Ohtober 1897. Raiserliches Postamt.

Dobler.

## Unterricht.

## Berein Frauenwohl. Realfurfe für Frauen. Beginn den 14. Oftober.

Citteratur, 2 stündig, herr Direktor Mener.
Catein, 2 stündig, herr Enmnasiallebrer Steiner.
Französisch, 1—2 stündig, Oberlehrerin Irl. Thiele.
Englisch, 1—2 stündig, herr Candgerichtsrath Wedekind.
Rechtskunde, 1 stündig, herr Candgerichtsrath Wedekind.
Runftgeschickte, 1 stündig, herr Oberlehrer Dr. Oftermener.
Geschickte, 2 stündig, Frl. B. Lindenberg, Cehrerin der Dictoriaschule.
Bei genügender Betheiligung werden Mathematik und Naturissenschaftliche Kurse eingerichtet. Brospekte in unserm Bureau

wiffenichaftliche Rurie eingerichtet. Brofpehte in unferm Bureau Anmelbungen werden vom 1. Oktober im Bureau täglich und bei Frau Dr. Baum, Gandgrube 28, Montag u. Donnerstag von 11—12 Uhr Bormittag, Gonnabend von 4—5 Uhr Nachmittag

Der Borftand.

### Der städtische Turnlehrerinnenbildungs-Unrsus

beginnt Mittwoch, den 13. Ohtober, Rachmittags 4 Uhr, in der Turnballe der Victoria-Schule. Anmelbungen nimmit enigegen

Director Dr. Neumann.

Vorbereitungsschule für Knaben u. Mädchen auf der Altstadt, Pfefferstadt 4, pt.

Das Winterhalbjahr beginnt Dienstag, den 12. Ohtober. Bur Annahme neuer Schüler und Schülerinnen bin ich täglich von 10—12 Uhr Borm. bereit. (534

Margarete Magsig.

Staatlich concessionirte Borbereitung jum Ginjährigen-Examen und Privat-Unterricht.

Hinz, Gymnasiallehrer, jent Mottlauergaffe 15 A.

Bu fprechen 4-5 Uhr.

Beginn des Minterhalbjahres Dienstag, den 12. Ohtober. Aufnahme neuer Schiller am 8., 9., 11. Ohtober, von 10—2 Ubr Bormittags, im Unterrichtslocal Gandgrube 47. (566 Unterrichtsgeit während des Minterhalbjahres von 10—1 Uhr. Aurelie Hoch, Borsteherin.

# B. 5np.-A-B.XIII.-XIV. 31/2 Gesang-Unterricht.

DD.

Clara Dufke, geprüfte Klavierlehrerin, 1. Damm 4, I. (21250

Lecons de Irançais pour commençants et élèves plus avancés, à M 1,50-1,00, données par Mile Robert,

Institution (21281)

Institution (21281)

Institutrice française diplomée Heil. Geistgasse 3, 2. Et Französischen linterricht

Mile Robert. frang, geprüfte Cehrerin, Picilige Beiftgaffe 3, 2. Ct.

Unterricht in allen feinen handarbeiten, im Spitenklöppeln, Bäichezu-ichneiben, Mäschinennahen wird ertheilt von (21250

H. Dufke. gepr. Sandarbeitslehrerin, Damm Rr. 4, erfte Ctage Eriheile gründlichen Klavier unterricht nach bewährt. Method

Bruno Ruprecht, Rammbau 29, pt. Miavierunierricht.

Annahme neuer Schüler Bor-mittags von 12-2 Uhr. (21133 Martha Jensen, Borftabtifder Graben Rr. 34

> Alavierund (21153 Gefang-Unterricht ertheilt Emma Zierke. geprüfte Musiklehrerin, Oliva, Röllnerstr. 25, 1.

Tanzunterricht.

Beginn des Unterrichts 12. Oktober d. Is. Anmel-bungen erbeten täglich von 4 Uhr Nachm. (21 1. Damm 4. I. Marie Dufke,

Langlehrerin.

Vermischtes.

Preifelbeeren, Dillgurken, Genfgurken, J. G. Schipanski Nachf.

Teinste Inselbutter, à 46 1.20 M. empfiehlt

J. G. Schipanski Nachf.

Gr. Berggaffe 8. (58)

119,60 Brima amerik. Petroleum. à Liter 14 8,

J. G. Schipanski Nacht.,

83,30

149,75

Gr. Berggaffe 8. Getreide-Kümmel

aus feinstem Kümmelsamen und bestem Getreibespiritus, warm destillirt, die 1/2 Liter-Flasche Dk. 0,70 incl. Flasche

empfiehlt

in Grammatik, Conversation, sowie Nachdissessungen ertheilt pro
Etunde M 1,50—1,00. (21281

Mile Robert

Mile Robert

0. Heinrichsdorff, Boggenpfuhl 76. (2028) Regenschirme, beste Fabrikate, empschle billigit. Schirmstoffe zu neuen Bezügen in reichster Auswahl. Reparaturen schnell und billig. (21079

Schirmfabrit B. Schlachter, Solsmarkt 24.

Borguglicher Braunichweiger

**Weifzkohl**waggonweise und in kleineren
Bartien verkäuflich in
Mittel-Golmkau bei Gobbowitz. (21231

fußboden Dielen gehobelt und gespundet, in Fernsprecher Nr. 330.
passenden Bangen, 5/4 u. 6/4 3oll Das bisher dem herrn Albert stark, liefert billigst (15654 Friedrich in Borichloft Stuhm

F. Froese, Dampfichneidemühle u. Sobelmerk Legan.

Berschaalungsbretter

F. Froese, (3673) Legan.

Bogelfreunde,
bie ihre Bögel munter und bei
Gesang erhalten wollen, fültern
nur das vielsach prämitrte
Mank'sche Singfutter
für Canarienvögel, Rachtigallen,
Drossellen, Finken, Gtiegliche u.s. w.,
Rur in Bacheten (Gchuhm, Bogelbauer bei serm. Lienau, Drogerie.

im Ganzen oder getheilt — mit oder ohne Cokomotive — äußerst billig kauf- oder miethsweise abzugeben. Die Bahn war nur kurze Zeit in Benuhung und ist daher so gut wie neu.

Deutsche Feld- und Industriebahn-Berte 6. m. b. f.,

pupotheten=Cavital offerirt billigft

Wilh. Wehl. Danzig, Frauengasse 6. Bodmerei

pird gelucht vom Schiff Fremad, Lapt. Jensen aus Svaneke, auf er Reise von Björneborg nach Arbroath mit Cabung fictener Blanken unter Havarie bier ein-gelaufen und mar ca. M. 4500, havarieungelder auf Schiff, Fracht und Ladung. Näbere Auskunft ertheilt der Unterzeichnete.

Bodmereigeber belieben sich mit Angabe der billigsten Prämie zu melden bei (21244 Wilh. Ganswindt.

haus- u. Grundbesither-Berein.

Jür Grundstücke in gut. Bau-just. suchen wir 30 000, 25 000, 15 300, 10 000, 8000—2000 M. jur sichern Hypothek. Gut verzinst. Grundstücke 3. An- und Derkaus. Bureau Hundeg, 109, 1021er arterre.

8000 mk. jur fich. Stell Abr. mit Bezeichn. d. Grunbst., sonftig. Angaben unt. A. 158 n die Exped. dies. 3tg. erbeten 93000 mk.

Stiftungsgelber find auch ge theilt ju vergeben. Offerten vo-Selbstnehmern unter A. 21 an Die Expedition bieser Zeitung erbeten. Agenten ausgeschloffen.

An-und Verkauf

Bur reellen Geschäftsvermitte-lung bei An- u. Berhäufen von Saus- und Grundbefit empfehle mich angelegentlichft. Habe stets eine Denge preis-werther Villen, Wohn- u-Geschäftshäuserjeder Art fomie Reflectanten auf solche an hand. Brima Referensen.

Ernst Mueck,

Borftabtifch. Graben Rr. 4 Fernipreder Rr. 330. gehörige

Gafthaus mit Material - Waaren - Gefchaft

Gutes Jaquet für e. ig. Mann ju verk. Schwarzes Meer 6, 3 Tr. 3/4 u. 1 Joli stathe, 8 bis 11"
breite t. Bretter, 20 bis 30' lang offerirt offering bergl. school benderen Beledeke, besgl. school bellig ju verhaufen Petersbagen 33. 3 Tr.

Ein Coupé, febr g. erb., ju v. Fraueng. 19. Einjähr. - Freiwilligen Uniform

für alt zu kaufen gefucht. Gefl. Off. unter Ar. 213 an die Expedition d. Zeitung erbeten. Die Cehrbücher für d. 1. Klaffe,
1. Abth. der Bictoria-Schule
merden bauernd gesucht Grüner
Weg 16, Meieret. (585 Expedition dieser 3tg. erbeten.

# Waldbahn,

J. G. Schipanski Nacht.

Bersgaffe 8.

Solfiffe Sternender Gleis, 600 mm Spurweite (65 mm bobe Stahlichienen ichweren Brofils).

Borziffe Schweizertäfe, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP und 600 mm Spurweite, 1 dazu pafende Cokomotive von 20 HP u

Danzig - Königsberg.

noch fehr gute Civit. u. Mili-tritt ein tärfachen find ju verkaufen geitige Beiftgaffe 106, 2 Er.

Die Einrichtung Restbestand ist wegen Todesfall iehr günstig iofort zu verkaufen.
Offerten sub F. 9012 befördert die Annoncen-Epped.
von Haasenstein & Bogter, A.E., Königsberg i. Br. (21276

Gin feiner Infant.-Ertra-Rock pon einem Einj.-Freiw., egtra mit Zeugniß-Abichrift (21277 kaufen. Nah. Gr. Backergasses. Gebr Boje

Stellen Gesuche. Wünsche mich als

Goctus nit Rapital an einem rentablen Seichäfte zu betheiligen.
Offerten unter A. 211 an 'die Expedition dieser Zeitung erbet.
Emps. einige unverh. Inspector, Hofm., 1. Austich., verh. Pferdekn.
Brohl. Langgarten 115.

Empf. n. ausw. Labenm., recht rf. Landw. e. Dienst- v. Kinderm. Brodi, Langgarten 115. G. Kinderstr., Dienst-, Kinderm. ei boh. Lohn zum sof. Antritt. Brodi, Langgarten 115.

Empi, eine felbilftändige Land wirthin, feld, ift 27 Jahre att. versieht d, seine sow. d, bürgert. Küche, außerd, e. ält. sehr treue Wirthin nurs, d, innere Wirthich, seld, i. s, Küche, sow. e. zuverl. d, Kinderfr. all. m. d, best. 3gn. A. Weinacht, Brodbänka, 51.

Stellen-Angebote

Conditorgehilfe, erf. im Backen v. Hefenwaare, Ruchen, Torten u. Marsipanarb, wird b. hoh, Gehalt 1. baldigen Entr. in eine feine Bäckerei get. Adr. m. Abidr. v. Zeugn. unt A. 214 a. d. Erped. d. 3ig. erb

> Ich suche von sofort gur Einrichtung eines Deftilia-tions-Beichaftes einen ber tüchtigen

estillateur. folde Bemerber

berüchstchtigt, die folg thatig waren und beste Zeugnisse aufzuweisen haben. Offerten mit Ge-haltsansprüchen sind zu richten unter A. 201 an die Exped. d. Zeitung.

Ein Lehrling mit angemessener Schulbildung findet gegen steigende monatliche Bergutung Aufnahme bei Robleber u. Retebanb,

Bapier-Großbandlung, Dangig. Für mein Tuch- und Manu-facturmagrengeichaft fuche ich

zwei Lehrlinge mit guten Schulkenntniffen. L. Jacoby,

Caalfeld Ditpr. Ein tüchtiger

junger Mann, über 20 Jahre, der repräsentiren kann und guter Berkäufer ist und mit Fahrrädern Beicheib weiß, wird per jofort gesucht. Dorzug findet ein herr aus guter Danziger Familie, gutes Gehalt wird jugesichert und bauernde

Danitger Famitie, gutes Gehalt wird jugesichert und bauernde (21275)
Bewerber wollen ihre Offerten lofort ichriftlich einreichen Mild-kannengasie 23. Bersönliche Valfahrt eventl. mit Verder und kannengasie 23. Bersönliche Von mindestens 10 Ar mit guter Auffahrt eventl. mit Pierde- und kannengasie 23. Bersönliche Von Magenständen zu miethen gesucht. Abressen unter A. 203 an die Expedition dieser 3tg. erbeten.

Ein polittet Aleiderichtaut, Beidaft wird jum loforligen Gin-

Cehrling gegen monatliche Remuneration gesucht. (588 Offerten unter A. 217 an die

Berkäufer

Endtkuhnen.

Gin guverläffiger unverheiratb. Hausdiener

findet Stellung. Selbstgeschrieb.
Meld. nebit abichrift. Zeugn. sind
u. 8.207 a. d. Exp. d. Zig. einzureich,
Suche für mein Kurz- u. Meispearen-Geschätt suche e. gewandte
Berkäuferin.

Offerten mit Zeugnifiabider. u. Photographie unter A. 210 an die Exped. d. Zeitung erbeten.

2 tüchtige Berkäufer,

ber polnischen Sprache mächtig, suche per sofort ober später.

Offerten mit Gehaltsanspr, bet freier Station, Zeugnisse und Photographie erbitlet (21220

Neumann Leiser. Erin (Pojen),

Manufactur-, Modemaaren und Confection. Für das Bureau meiner General-Agenturen der Feuer- und Lebensvers. Branche suche ich einen Cehrling mit guter Schulbildung. Selbstgeschriebene Bewerbungen mit näberer Angabe der periönlichen Berbältnisse sind in meinem Comtoix einzureichen.

D. Kauenhowen,
Canagarten 105.

Für mein Eifenwaaren- und Werkzeuggeschäft suche ich einen

Cehrling

aegen monatliche Bergütung.

Emil A. Baus.

Zu vermiethen. 3oppot,

herrich. Wohnung, 1. Ctage, best, aus gr. Saal, Saalsimmer, swei mittleren Zimm., Vorz., gr. geschl. Beranda, Mädchenftube, Boben, Keller, ger. Stall, Garteneintritt etc. pro anno für M 660 ju vermieth. Käheres bei **Beide**, Kommersche Straße 5. (1892)

Cangfuhr, Haupistrafe am Markt find Caben ju vermiethen. Näheres Cangfuhr, Haupt-strafte 26 bei M. Baden.

4. Damm 6 ift bie 1. Ctage von 5 3immern ju vermiethen. Besichtigung 10-2. Rab. part. Dobl. Zimmer fogl. ob. ipater ju verm. Betershagen 33, 3 Tr.

Miethgesuche. Photographildes Atelier m miethen gesucht. Geft. Offerten u. A. 216 an d. Expedition dieser Zeitung erbet,

su haben:

in allen Buchhandlungen, bei allen Ghaffnern der elektrifchen Bahn, beim gejammten Zeitungsausträger-Perjonal und in der

Expedition der "Danziger Zeitung".

## Porzellan-Malerei u. Brennerei. Malutensilien 🥞

für Oel-, Aquarell- und Porzellan-Malerei. (Schönfeld, Möves, Schminke, Müller und Hennig.)

Grosse Auswahl in Gegenständen aller Art für Mal-, Schnitz- und Brennarbeit.

Danzig, den 1. Oktober 1897,

Helene Haaselau, Jopengasse 36.

Mietheverzeichniß zur Stempelsteuer in Heftform, mit vielen Erläuterungen des Gefettes, ist jum Eintragen der ju versteuernden schriftlichen Mieth- und Pachtverträge für jeden Hausbesitzer und Vermiether

unentbehrlich!!! Breis pro heft 40 3, für Mitglieber 30 3 in unferen Bureau, hunbegoffe Ar. 109, ju baben. (21183 haus- und Grundbesitzer-Berein.

## Laternen 3

Hof-, Garten - Laternen, Stall - Laternen, Wagen-Laternen für Arbeits- u. Kutsch-Wagen etc. empfiehlt

Rudolph Mischke, Langgasse No. 5.

Brod, groß und weiß, Roggen-Schrotbrod, täglich frifch, A. Ludwig.

Culmbacher Export-Bier
(Richling'sches) der Reichelbrauerei in Eulmbach
offerirt in Gebinden und Flaschen
die alleinige Niederlage von
Robert Krilger Radd., Langenmarkt 11.

# Strickwolle, Rockwolle, Zephyrwolle,

nur beste Fabrikate zu sehr billigen Preisen. empfiehlt

Einen Posten Natur-Wolle, für Socken passend, per Pfd. 1,60.

# 3u Festlichkeiten

empfiehlt leihweise: Tische, Gfühle, Tischgedecke, Garderobenhalter, decorirte Taselservice, Alsenidbestecke, sammtliche Glas- und Borzellan-geschirre, sowie Beleuchtungsgegenstände zu billigsten Preisen

Th. Kühl Nachfigr., 38 Cangenmarkt 38, Che der Rürfchnergaffe. (20523



# Sermenthutner,

vollkommener Ersatz für hete, zu seder Art von Ruchen verwendbar. (Ruchen-recepte gratis.) Jedes Bulver muß mit meinem Namen u. beigedruchter Schutzmarke versehen sein. Ein Pulver 10 Zu. 10 Bulver stance für 1 Müberall hin gegen Einsendung des Betrages empsehlen die Drogenhandlung von

# Carl Seydel,

Seilige Beiftgaffe 22, und bie burch Blakate erkenntlichen Berkaufsitellen. (21207

Zum Arzt spricht ein Greis mit weissem Haar: "Als ich vor Zeiten ein Jüngling war, Da schickte man Gross und Klein nach **Soden**. Ist dies denn jetzt nicht mehr in Moden?" st dies denn jetzt nicht mehr in Moden?"
"Gewiss, mein Lieber, zu jeder Zeit
Lilt man dorthin von weit und breit,
Denn die Quellen befördern vor wie nach
Ihr heilsames Wasser aus der Erde zu Tag.
Doch was das Product der Neuzeit ist,
Was Jeder, alt oder jung, geniesst.
Das sind Fay's Sodener Mineral-Pastillen.
Die Huston und Heisenkeit schleunisst.

Die Husten und Heiserkeit schleunigst stillen".

Fay's ächte Sodener Mineral-Pastillen sind à 85 Pfg. per Schachtel in allen Apotheken, Drogerien und Mineralwasserhandlungen zu haben. Nachahmungen weise man zurück!

### Gold und Silber

haufe steis und nehme ju vollem Werth in Jahlung. Gleichzeitig empfehle mein großes Lager in

Solds, Silbers, Corallens, Branats u. Alfenidewaaren, auch Bertobungsringe, zu sehr billigen Preisen. (17619 Otto Below, Juwelier und Goldschmiedemeister, Goldschmiedegasse Rr. 27.

Gammtliche Reuheiten in:

Arbeits-Galon-Sange-Rüchen-

Gelbitfabrikation von Berloburgsringen in jeder Breislage auf Lager.

Ampeln, Aronen, Mandarmen, jomie Manbleuchter und Canbelaber

empfiehlt Telegr.-Abr.: H. Ed. Axt, Telephon Art, Dangig. H. Ed. Axt, 352.

Grosses assortirtes Lager von Juwelier, Gold-, Silber-, Corallen-, Granat- u. Alfenide-Biebers Boldichmiedegaffe Rr. 6. Oscar kaufe und nehme zu hömsten Breisen in Jahlung.

la. oberschles., engl. u. schott. Stück-, Würfel- u. Nußkohlen, Grobe Grus- u. Schmiedekohlen, Anthracit-, Nuß- und Erbskohlen,

offerirt ju billigften Zagespreifen ab Lager fowie frei haus. Jernsprecher Joh. Busenitz. Sopfengaffe Rr. 104.

Jährl. Production der Nestlé'schen Milchfabriken 30 000 000 Büchsen. Täglicher Milchverbrauch: 100 000 Liter.

# 21 goldene Medaillen.



(Milchpulver)
wird seit 30 Jahren von den
ersten Autoritäten der
ganzen Welt empfohlen
und ist dos beliebteste und weitverbreitetste Nahrungsmittel für
kleine Kinder und Kranke. Nestlé's Kindernahrung

enthält die reinste Schweizer-milch.

Nestlé's Kindernahrung ist altbewährt und stets zuver-lässig.

Nestlé's Kindernahrung ist sehr leicht verdaulich, ver-hütet Erbrechen und Diarrhoe, erleichtert das Entwöhnen. Nestlé's Kindernahrung

men, ist schnell und einfach zu bereiten.

Nestle's Kindermehl ist während der heissen Jahreszeit, in der jede Milch bald in Gährung übergeht, ein "keimfreies" Nährmittel für kleine Kinder. (2798 In allen Apotheken und Droguen-Handlungen.

### Die Rohlenhandlung Walter Golz & Co.

Saupt-Comtoir: Seil. Geiftgaffe 91, Lager und Speditions-Comtoir: Sopfengaffe 18, empfiehlt für ben bevorftehenden Wintereinkauf

# Pa. Schottische Maschinenkohlen

zum Consumenten Zum directen Bezuge offerire ich:

1895er Weisswein zu 40, 60, 80, 100 u. 120 Pf. 1895er Rothwein zu 80, 100, 120 und 150 Pf. per Liter oder Flasche in jedem Quantum.

ist der einzig richtige Weg. Für die Reinheit meiner Weine garantire ich, Wallhausen (Rheinland), Jacob Mittwich, Winzer.

### Dr. Kömplers Sanatorium für Lungenkranke Görbersdorf in Schlesien.

Seit 1875 unter der ärztlichen Leitung ihres Besitzers ge-währt diese höchstgelegene, mit einer grossen Liege-halle zur Freiluftkur ausgestattete, Görbersdorfer Heil-dnstalt bei mässigen Preisen die günstigsten Heilungsbe-dingungen. Prospekte unentgeltlich durch Dr. Römpler.

EUCASIN patentirt.

Bestes und billigstes Ernährungs- und Kräftigungs-Mittel für Rieleichsüchtige, Lungenkranke, Magenkranke, Genesende, Einder und sehwächliche Personen. Beines Milchpräparat.
Nährwerth: 1 Kg Eucasin mehr als 4 Kg bestes Fleisch. Die Fabrik versendet eine Kostprobe Eucasin nebst Kochrezepten

franco gegen Einsendung von 40 Pfg. in Briefmarken. Preis per 100 gr. Büchse Mk. 1.25.

EUCASIN-CAKES insacretwohlschmeck., die Muskelkraft, Nährwerth böher als bestes Fleisch. 1 Packet mit 20 Stück kostet 60 Pfg. Radfahrern, Ruderern und Touristen besonders zu empfehlen. Käuflich in den Apotheken, Drogen- Colonialwaaren und Delicatess-Handlungen, Conditoreien. Hajert & Ebers, Fabrik chemisch-pharmaceutischer Präparate. Grünau-Berlin.

oubens Gasheizöfen D. R.-P. mit neuem Muschelreflector. Grösste Gasausnutzung. — Gleichmäss. Wärmevertheilung.





# S Tage zur Probe

senden wir dem Einsender bieser Annonce ein seines Taschenmesser Rr. 341, wie Jeichnung mit 2 aus prima Stahl geschmiedeten Klingen und Korkzieher, imit. Schildpatithest, unter Garantie, jum Preise von nur Mk. 1,—. Jahlung ober Retoursendung innerhald & Tagen, also hein Risico. (1847)

### Gebrüder Rauh, Stahlwaarenfabrik, Gräfrath bei Solingen.

Umfonst und portofrei versenden an Iedermann unseren neuesten Brachthatalog mit über 550 Abbildungen von Messer und Gabeln, Taschenmesser, Rasirmesser, Brod- und Schlachtmesser, Gemülemesser, Scheeren, Wassen, haushaltungsgegenstände, sowie von sonstigen vielen Reuheiten, Briefmarken nehmen in Jahlung.

Rame und Stanb (beutlich): Wohnort und Boftstation:

Mehr wie 1 Stilch wird nur gegen Nachnahme ober vorherige Cassa versandt.

Malz-Extract mit Eisen ju beit am leichzeiten vervallingen, die Juste und nach gi. D. 1 n. 2, welche die Altiarinut (Aleichjucht) ze, verordnet werden. Fl. D. 1 n. 2 it großem Erfolge gegen Rhaditib (fonenaunte englische Erankeit, n. anterstührt wefentlich die Knochenbildung bei Kindern. Fl. D. 1 Maly-Extract mit Ralf

Schering's Griine Appfheke, Berlin N., Chanffer-Strafe 19,

Riederlagen: Danzig: fammiliche Apotheken, Danzig-Langtubr Abler-Apotheke, Siegen-hof: A. Anigge's Apotheke, Zoppot: Apotheker D. Fromell Churz: Apotheker Georg Cievan, Reufah-maffer: Abler-Apotebhe.

Mit 90% garantirt. 2um Mit 90% garantirt. San der Pest-Hallo für die Schlestutten Muniklante in Obelite.

185000 Loose und 17347 in zwei Klassen vertheilte Gewinne und 1 Prante

| I. K. 10.550 Ziehung am 20. und 21. October 1897. Preis sines Losses: 11. 6,60 M., 12.30 M. einschliesfich Reichuntempel-Abgabe                                                                                                                                                                                                                        | Ziehung vom 15. — 18. December 1897.  Prais sines Looses: '9, 4.40 m., '9, 2,20 m.  cinchilimatic Reiniman port Alpaha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1. 10000 = 40000 m. 1. 10000 = 10000 m. 2. 5000 = 5000 m. 3000 = 3000 m. 3000 = 2000 m. | Granter Gewinn hat im 250000 a gliechtichsten Fall a Werther 250000 a gliechtichsten Fall a Wert |  |  |  |
| 400 a 20 = 2000 n<br>4375 a 12 = 88500 a<br>7636 Gerinte L Cas-Warth v. 162000 R.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81000 a 20 = 20000<br>8000 15 = 120000<br>9741 tevinos ust i Primist Consumts, ves 570 000 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |

Bei Loosen, die zur zweiten Klasse gekauft werden, ist die Einlage de ersten Klasse nachzuzahlen.

Preis der Loose I. Klasse 1/1 M. 6,60, 1/2 M. 3,30, II. , 1/4 , 4,40, 1/2 , 2,20, Preis der Voll-Loose (får 1. n. II. 1/1 , 11. —, 1/2 , 5,50. Porto und Liste 30 Pig. (für Voll-Loose 50 Pig.).

Loose versende ich geg. Einzahlung auf Postanweisung od. Nachn. d. Betrages. Heintze, General-Debit, Berlin W

Unter den Linden 3 (Hotel Royal)

Vertreter für Westpreussen: Sarl Feller ir. Danzig. Jopengass. 13. Haupt-Collecteur für Danzig: Hermann Lan in Danzig, Langgasse.

(19081



# Complete Rübenbahnen und deren Bestandtheile

für Pferde- und Locomotivbetrieb

### Fleischergaffe 43. Danzig. Danzia.

Bermiethung mit Raufrecht von Gleisen, Lowries, Locomotiven 1c. während der Dauer der Rübencampagne.





Versand der vorzüglichen 1893r Cuvées Besonders empfohlen: Cabinet-Sekt Rothlack Extra mittelsüss, herb oder extra dry.

Junkeln grau.

1. Dunkeln grau.

1. Tother Haare, lowie 3. Stärk
ung derfelben, per Glas 50 Jund 1 M. Rur
echt mit Goudmarke und ver
lange man daher ausdrücklich Kuhn's Ruft-Del der Tirma

Franz Kuhn, Bart, Rürnberg, Kaifer-Drog, Breitg,

131/132, Ernst Selke, Frif.,

III. Damm 13, und H. Volk
mann, Frijeur, Mathaufdeg. Beife Speisebohnen, Blaumohn,

tonnenweise, billig ju baben Berman Zimels, Langgarten 10. (20967

wie einfach
werd. Sie sag., w. Gienütliche Belehr. üb. neuest. ärztl.
Frauenichut D. R. D. leien.
X-Bd. gratis. als Brief geg.
20 3 für Porto.
R. Oldmann, Konstanz MA.

Aachener Gasbadeofen. D.R.-P. In 5 Minuten ein warmes Bad! J. G. Houben Sohn Carl, Aachen. Prospecte gratis. Wiederverkäufer an fast ade Ten.

offerirt Daber'sche Speisekartoffeln für den Winterbedart bei Mindestabnahme von 5 Centnern jum Dreise von 2 M pro Centner france haus.

Broben und Bestellungen im Ctaarrengeschäft van Paul Zacharing. Syntegat in erheit 21002

Gut Johannisthal

Paul Druck und Berlag 21002 son A. B. Rafemann in Datele